

The Canada Council

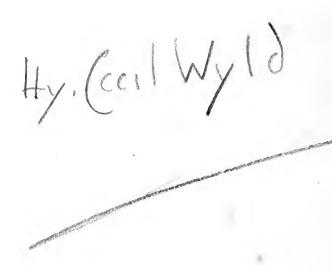

# Toronto, Ontaio

CAMPBELL COLLECTION

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

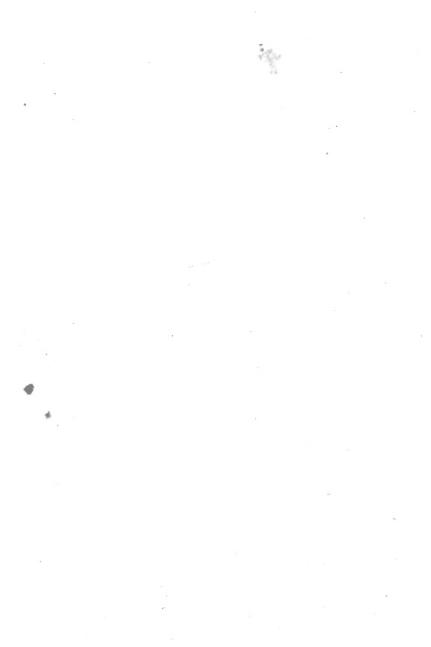

#### **Bibliothek**

der ältesten

### deutschen Litteratur - Denkmäler.

XIV. Band.

Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden.



#### Paderborn.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

1877.

#### SPRACHE

UND

# SPRACHDENKMÄLER

DER

#### LANGOBARDEN.

QUELLEN, GRAMMATIK, GLOSSAR

VON

CARL MEYER.

#### PADERBORN.

DRUCK UND VERLAG VON FERDINAND SCHÖNINGH.
1877.

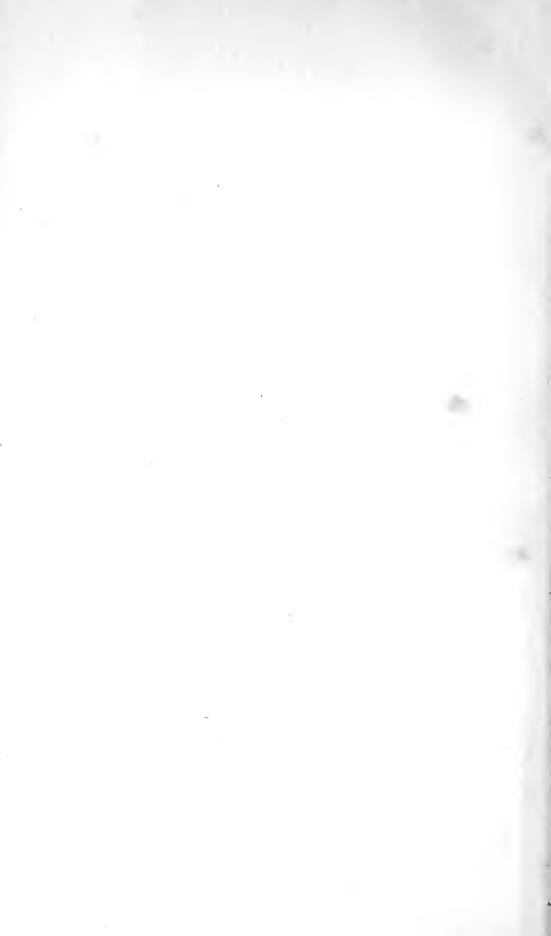

#### Herrn Professor

## MORITZ HEYNE

gewidmet.



#### Inhalt.

|                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Seite |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------|
| Einleitung         |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 3     |
| Denkmäler.         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |       |
| Gesetze            |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 15    |
| Geschichtschreiber |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 108   |
| Urkunden etc       |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 134   |
| Grammatik          |  |  |  | • |  |  |  |  |  | 259   |
| Glossar            |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 273   |



Vorliegendes Buch über Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden zerfällt in drei Abschnitte. Der erste derselben enthält die Denkmäler, soweit dieselben bisher erschlossen sind, der zweite eine Abhandlung über die Sprache, der dritte endlich das Glossar. Was zunächst die Quellen oder Denkmäler betrifft, so kommen zwei derselben in erster Linie in Betracht; einmal die Edicte und Gesetze der langobardischen Könige, deren ältestes, der Edictus Hrotharit oder, wie er gewöhnlich genannt wird, Edictus Rothari, noch dem siebenten Jahrhundert angehört; die zweite Hauptquelle ist die langobardische Geschichte des Paulus Diaconus aus dem achten Jahrhundert. Sodann ein geschichtliches Werk, Origo gentis Langobardorum betitelt und in mehreren Handschriften dem Edictus Hrotharit als Prologi vorgesetzt; (vgl. über dasselbe Bethmann im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde Bd. X, S. 351 ff.) leider ist dasselbe gerade in den besten Handschriften der Gesetze entweder niemals vorhanden gewesen oder wenigstens jetzt nicht mehr erhalten. Ein anderes Werk von ähnlichem Charakter, also ebenfalls einen kurzen Abriss der Langobardengeschichte, enthält die Gothaer Handschrift der Gesetze: das Werk selbst heisst desswegen Chronicon Gothanum. Was sodann den Codex diplomaticus Cavensis<sup>1</sup>) betrifft, so stammen zwar die ältesten Urkunden desselben noch aus dem Schlusse des achten Jahrhunderts, sind aber trotz ihrem barbarischen Latein schwerlich von Langobarden aufgezeichnet. Schon die älteste vom Jahre 792 hat z. B. gleich den Gesetzeshandschriften im Vatican und zu La Cava statt des Substantivums morgincap die sinnlose und

<sup>1)</sup> Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus DD. Michaele Morcaldi, Mauro Schiani, Sylvano de Stephano o. S. B. Tomus I. Neapoli 1873. 4.

Meyer, Sprachdenkmäler.

durch romanische Entstellung hervorgerufene Form morgincaput, nicht zu gedenken der vielen Entstellungen, von welchen sowohl im Texte als in den Unterschriften die Namen der langobardischen Donatoren, Fürsten, Zeugen u. s. w. betroffen sind.1) Letztere, die Entstellungen, sind auch in der Origo gentis Langobardorum sowie im Chronicon Gothanum in reichlichem Masse vorhanden; sie sind jedoch hier weniger erheblich, weil die von ihnen betroffenen Worte meistentheils auch anderswo, im kürzern Prologe zum Edictus Hrotharit oder bei Paulus Diaconus, erhalten sind. Im Uebrigen konnte auf die Benutzung des Codex diplomaticus Cavensis um so eher verzichtet werden, als derselbe sozusagen keine Appellativa enthält. Die Chronik von Novalese und die des Mönchs vom Berg Sorakte zu benutzen, verbot schon die späte Zeit der Abfassung dieser Werke. Hingegen quantitativ von hohem Werthe, leider aber in qualitativer Beziehung um so schlimmer bestellt sind die zahlreichen in Troyas Codice diplomatico Longobardo abgedruckten Urkunden, Briefe, Inschriften u. s. w. Abgesehen davon, dass viele derselben nicht auf den Originalhandschriften sondern auf spätern Abschriften beruhen, leidet nämlich das ganze Werk an Unzuverlässigkeiten jeglicher Art, und es ist jedenfalls sehr fraglich, ob ausser den sicher unechten Urkunden aus Cremona (Mon. patr. hist. XIII, pag. 138, 139) alles übrige echt ist. Da jedoch eine relativ zuverlässigere neuere Ausgabe dieser Urkunden zunächst bloss für die Lombardei erschienen ist in den "Monumenta historiae patriae. Tom. XIII. Codex diplomaticus Langobardiae", so mussten die übrigen einstweilen, und so lange nicht ihre Unechtheit im Einzelnen nachgewiesen ist, aufgenommen werden.

Die Gesetze nun und das Geschichtswerk des Paulus sind in ihrer ältesten Gestalt ohne Zweifel von Langobarden aufgezeichnet worden. Dass Paulus ein solcher war, versteht sich von selbst, und was die Gesetze betrifft, so ist wenigstens für den Edictus die germanische Nationalität des ersten Aufzeichners verbürgt. Auch König Liutprand erliess seine Gesetze "una eum omnibus judicibus" und "eum reliquis fedelibus meis lango-

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist im Süden Italiens das Langobardische überhaupt früher von Entstellung und Untergang erreicht worden als im Norden.

bardis et cuncto populo adsistente"; (vgl. auch den Prolog zu den Gesetzen des Ratchis und des Haistulf). An und für sich sind die Gesetze, namentlich die ältern, von höherm Werthe als das Werk des Paulus; sie enthalten nämlich eine weit grössere Zahl von Appellativen, während Paulus an solchen verhältnissmässig arm ist. Herausgegeben sind dieselben mit Benutzung des gesammten handschriftlichen Materials von Bluhme in den Monumenta Germaniae historica; legum tomus IV und "Edictus ceteraeque Langobardorum leges. Cum constitutionibus et pactis principum Beneventanorum ex maiore editione monumentis Germaniae inserta correctiores recudi curavit Fridericus Bluhme. Hanoverae 1869. 80". Zwar leidet sowohl die Behandlung als die Deutung der hier erhaltenen langobardischen Worte an erheblichen Mängeln; allein es ist doch für Jeden, der genauere Kenntniss der ältern germanischen Mundarten hat, die Möglichkeit vorhanden, mit Benutzung des handschriftlichen Materials Bluhmes Irrthümer zu berichtigen. Eine zuverlässige Ausgabe der Gesta Langobardorum fehlt hingegen leider noch immer. Aus den Angaben Bethmanns (Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. VII, 275 ff.) ergiebt sich nur, dass die bis jetzt erschienenen Ausgaben ohne Ausnahme auf jüngeren Handschriften beruhen. Bloss bei Muratori (Rerum Italicarum scriptores, tomus I) ist ein zu der ältern Handschriftengruppe gehöriger Codex, der von Monza, benutzt; allein auch hier fehlt es durchaus an genauen und consequent mitgetheilten Angaben der in diesem wie in den übrigen benutzten Handschriften vorgefundenen Lesarten. Durch die Gefälligkeit des grossherzoglich badischen Ministeriums des Innern wurde mir die Möglichkeit zu Theil, einen zu der ältern Gruppe gehörigen Heidelberger Codex (Codex Palatinus Nr. 912, saec. IX) zu benutzen; in Bezug auf die übrigen ältern Handschriften hingegen war ich auf die nur fragmentarischen Angaben Bethmanns (Archiv VII, 278 ff.) angewiesen.

Was nun die Art und Weise der Benutzung betrifft, so finden sich in den Quellen sämmtliche Gesetzesstellen, welche langobardische Worte enthalten, nach Bluhmes kleinerer Ausgabe mitgetheilt. Nur diejenigen Titel glaubte ich weglassen zu dürfen, welche das nämliche Wort immer wieder in der

nämlichen Form und ohne irgend eine Abweichung von schon mitgetheilten Formen, welche also z. B. Worte wie aldius, Langobardi immer wieder bringen. Die langobardischen Worte selbst sind durch den Druck vor dem Texte hervorgehoben. Unter dem Texte sind die Lesarten der verschiedenen Codices nach den von Bluhme in der grössern Ausgabe zur Bezeichnung der Handschriften gebrauchten Nummern mitgetheilt. Wo ich von Bluhme selbst glaubte abweichen zu müssen, bezeichnet ein B die von ihm bevorzugte Lesart, und die nur auf Vermuthung beruhende richtigere ist durch ein vorgesetztes \* bezeichnet. Die Abweichungen fanden statt, wo Bluhme eine bessere handschriftlich irgendwo beglaubigte Lesart nicht benutzte, wenn an der betreffenden Stelle selbst jene Handschrift fehlerhaft oder lückenhaft war, ferner wenn ein Wort den germanischen Lautgesetzen in seiner überlieferten Form allzusehr widersprach. In zweifelhafteren Fällen habe ich die überlieferten Formen beibehalten, die muthmasslich bessere aber im Glossar mit einem Stern bezeichnet und neben die überlieferten gesetzt. Ganz weggelassen habe ich bloss diejenigen von Bluhme mitgetheilten Stücke, welche der Zeit der fränkischen Herrschaft oder einer noch spätern angehören. Noch einfacher stellte sich hingegen die Aufgabe in Bezug auf Paulus Diaconus. Auch hier schien es mir nicht nothwendig, sämmtliche Stellen, welche langobardische Worte enthalten, abzuschreiben. Es sind statt dessen bloss diejenigen mitgetheilt, an welchen ein Wort zum ersten oder zweiten Male vorkommt, oder wo, wie das bei Eigennamen zuweilen geschieht, derselbe Name wiederkehrt, aber eine andere Person bezeichnet. Ich habe mir dieses Verfahren gestattet, erstlich damit der Umfang meines Buches nicht zu sehr anwachse, und zweitens, um nicht gewisse Worte, die in den betreffenden Codices immer wieder die nämliche Form haben, beständig wiederholen zu müssen. Hätte ich z. B. alle diejenigen Kapitel mitgetheilt, in welchen der Name der Langobarden selbst vorkommt, so hätte ich ohne Noth und ohne Gewinn beinahe den ganzen Schriftsteller abschreiben müssen. Im Uebrigen finden auch hier Abweichungen von der handschriftlichen Ueberlieferung überhaupt statt, namentlich wenn etwa ein Name in einer guten Handschrift der Gesetze besser überliefert ist; in andern Fällen

musste die richtige Lesart aus den verschiedenen überlieferten Formen combiniert werden. In den Angaben unter dem Texte bezeichnet V die Wiener, C die Kasseler, P die Heidelberger Handschrift, A die der ambrosianischen Bibliothek in Mailand; die Buchstaben Mod. bezeichnen die Handschrift von Monza, Mur. die bei Muratori in den Text aufgenommene Form, Abel die von diesem in seiner Uebersetzung des Paulus (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. VIII. Jahrhundert) bevorzugte. Von den Urkunden aus Troyas Sammelwerk und aus dem dreizehnten Bande der Monumenta historiae patriae sind nur diejenigen Stellen mitgetheilt, welche entweder in den Gesetzen und bei Paulus nicht erhaltene Worte oder aber erhaltene in andern, zumal in bessern Formen bieten. Auf die Mittheilung aller Urkunden mit langobardischen Namen musste im Interesse der Kürze von vornherein verzichtet werden.

Interessant wäre es, zu wissen, wie lange sich die langobardische Sprache in Italien erhalten hat; leider aber sind wir gerade in diesem Punkte auf ziemlich dürftige Nachrichten angewiesen. Das Reich der Langobarden erlag bekanntlich im Jahre 774 der fränkischen Invasion; zweihundert Jahre später spricht der Verfasser der Chronik von Salerno von der lingua todesca, quod olim Langobardi loquebantur; diese Angabe ist nicht geeignet, über die ganze Frage bestimmte Aufschlüsse zu geben. Möglicherweise erhielt sich die Sprache in einzelnen Theilen der Halbinsel länger als in andern, zumal da, wo die langobardische Bevölkerung eine mehr oder weniger dichte war. Im Allgemeinen jedoch wird dieselbe schwerlich tief in das neunte Jahrhundert hinein gedauert haben. Schon der Umstand, dass sämmtliche Edicte seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts sich der lateinischen Sprache bedienen, bezeugt ein langsames Zurückweichen des Germanischen vor der überlegenen Kultur der Romanen; ein Ereigniss aber von der Art der fränkischen Invasion konnte dieses Zurückweichen nur befördern. Dass sich einzelne langobardische Wörter in die Sprache der Italiäner verbreitet haben, beweist nichts gegen obige Annahme; letzteres ist auch in andern romanischen Ländern, z. B. in den ehemals burgundischen Theilen Frankreichs geschehen, wo die Sprache

der germanischen Eroberer von noch viel kürzerer Dauer war als die der Langobarden in Italien.

Ohne Zweifel sind die italiänischen Worte germanischen Ursprungs, welche Fr. Diez in seiner Grammatik der romanischen Sprachen (3. Aufl. Thl. I, S. 67 ff.) zusammengestellt hat, in ihrer grossen Mehrzahl langobardischen Ursprungs. Diese Worte in ihre langobardische Urform zurückzuübersetzen, hätte unter Umständen, z. B. als Versuch in einer Zeitschrift, seine volle Berechtigung; hier hingegen, wo es sich um die Darlegung wirklicher langobardischer Formen und Worte handelt, musste auf ein solches Verfahren verzichtet werden. Wohl aber soll jetzt noch auf einige Veränderungen hingewiesen werden, welche die langobardischen Worte entweder ab und zu oder in consequenter Durchführung durch die romanischen Aufzeichner und Abschreiber der jetzt noch erhaltenen Quellen erlitten haben.

Die beiden Buchstaben b und v werden im spätern barbarischen Latein bekanntlich häufig verwechselt, und es heisst z. B. octabo, renobintur, scriva, culpavelis statt octavo, renoventur, scriba, culpabilis. In Folge dessen sind nun auch langobardische Worte hin und wieder entstellt worden, und es erscheint z. B. das Substantivum \*hoverôs (Roth. 278, 373, 380) in den Handschriften in den Formen oberus, operus, oueros, hoberos, ebreos. Dass aber in diesem Falle nicht b sondern v am Platze ist, ergiebt sich aus dem lateinischen curtis ruptura, welches dem langobardischen Worte zur Seite steht. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in dem Worte \*hovescario, welches (Aist. 20) in den Formen ouescarioni, ouescarius, obscarioni, obsecario u. s. w. erscheint.

Eine zweite Entstellung, welche im gegebenen Falle regelmässig wiederkehrt, und welche ebenfalls auf die römische Nationalität der Schreiber zurückzuführen ist, besteht in der Verwandlung des auslautenden z in s. Es heisst demnach durchweg, sowohl in den Handschriften der Gesetze als in denen des Paulus Diaconus sculdais oder sculdahis und nicht, wie es von Rechtswegen heissen sollte, \*sculdhaizo; die nämliche Erscheinung kehrt dann in dem \*marhpaiz des Paulus Diaconus (II, 9) wieder, dessen zweiter Bestandtheil auf ein Verbum \*paizan (infrenare; vgl. ahd. beizan, ags. bætan), das Causativum

zu ahd. pîzan, g. beitan, hinweist. Auch der älteste Codex des Edictus Hrotharit, der S. Galler, hat das auslautende z schon durchweg in s verwandelt.

Eine ähnliche Entstellung hat den Schlussconsonanten des Wortes \*thinc betroffen, welches nun überall in der Form thinx erscheint. Dem Romanen war auslautendes nc ebensowenig geläufig als z, und er suchte daher dem betreffenden Worte eine Form zu geben, welche den Auslautsgesetzen seiner eigenen Sprache in geringerm Grade zuwiderlief.

Das Wort \*ahtogild sodann, welches den achtfachen Ersatz bezeichnet, erscheint durchweg in der Form actogild oder actugild. Es widerspricht jedoch diese Form nicht nur dem germanischen Lautgesetze, welches vor t die harte gutturale Spirans verlangt, sondern es geht dieselbe hinsichtlich des Gutturals sogar noch über die gothisch-germanische Stufe auf die indogermanische zurück. Die Veranlassung hiezu bot natürlich das sehr naheliegende lateinische octo — die Fuldaerhandschrift hat in der That durchweg octogild — sowie das Lautgesetz der lateinischen Sprache, welche den Guttural auf der nämlichen Stufe verlangt wie den nachfolgenden Dental.

Häufig endlich fehlt in Folge der romanischen Nationalität der Schreiber das Zeichen h. Es heisst z. B. sculdais statt \*sculdhaizo (Roth. 15, 35 u. s. w.). Namentlich gerne fällt him Anlaut eines Wortes ab, vor folgendem Vocal sowohl als vor einer Liquida. Ein Adjectivum z. B., welches an und für sich die Bedeutung von "erregt, zornig" hat, und welches speciell in der Rechtssprache den rechtswidrigen Willen bezeichnet, findet sich in sämmtlichen Handschriften des Edictus Hrotharit (146, 149 u. s. w.) ohne h; es muss jedoch dasselbe ursprünglich ein solches gehabt und \*hasto statt asto gelautet haben, vgl. R. A. 4. Ganz ebenso fehlt in einigen Handschriften das h von haistan (Roth. 277), dem hochdeutschen Parallelworte zu dem ags. Adjectivum hæst (Beov. 1336); haistan wird als adverbial gebrauchtes Adjectivum und zwar als männlicher Acc. Sing. starker Form (Gr. III, 95) aufzufassen sein. Dasjenige Wort indessen, welches am häufigsten sein anlautendes h eingebüsst hat, ist das Substantivum \*hari (exercitus), welches so häufig als erster Bestandtheil eines Compositums erscheint.

heisst demnach arimannus statt \*hariman (arimannus qui sequitur scutum dominicum, gloss. Vat. zu Roth. 373; arimanus. Id est qui scutum dominicum sequitur; gloss. Cav.), arischild statt \*hariscild (Liutpr. 134), aritraib statt haritraib (Roth. 379). Was das zuletzt angeführte Beispiel betrifft, so hat die Pariserhandschrift Nr. 10 das h erhalten, während die Handschrift von Vercelli, an und für sich die zweitälteste, aratraibus liest. Die Bedeutung des Wortes hat einzig Osenbrüggen (Strafrecht der Langobarden, S. 141) annähernd richtig erkannt. Das zweite Wort gehört zu triban (Impf. traib), und das ganze Wort bezeichnet nun einen zusammengetriebenen Heerhaufen, entspricht also seiner Bedeutung nach dem fränkischen harizuht (Osenbr. 141). Wer mittelst eines solchen Andre schädigte, musste (nach Roth. 146, 149) dreifachen Ersatz bezahlen, und das hat dann theilweise die Erklärer veranlasst, das Wort haritraib selbst so zu erklären; diese Erklärung ist jedoch eine sprachlich unmögliche. Ebenfalls hierher gehören endlich zwei Wörter, bei welchen auch diejenigen beiden Handschriften, die sonst am meisten Neigung zur Conservierung des anlautenden h zeigen, nämlich die S. Galler Nr. 1 und die Pariser Nr. 10, dieses h weggelassen haben. Diejenigen Gegenstände nämlich, über welche nach langobardischem Rechte ein sterbender Freigelassener, auch wenn er keine Erben hinterliess, frei verfügen konnte, werden (Roth. 225) andegawere und arigawere genannt. Die beiden Worte sind jedoch keineswegs durchweg in den eben angeführten Formen überliefert; vielmehr schwanken die Handschriften, abgesehn von eigentlich groben und sinnlosen Entstellungen, zwischen gawere und gawere. Beide Worte haben auslautendes c in den Handschriften 6, 10, 11, beide e in 2, 3, 5, 8, 9. In der S. Gallerhandschrift ist leider die betreffende Stelle sehr unleserlich 1), und Bluhme hat, ohne die Buchstaben genau lesen zu können, in seinen Ausgaben dem ersten Worte ein c, dem zweiten ein e gegeben. Wäre auslautendes e richtig, so würde uns das auf gawere (ahd. gawerî, Graff I, 929) führen; gawerî gehört zu werjan, g. vasjan, und bezeichnet erstlich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schon Bluhme fand die Stelle unleserlich, und Götzinger hat mir brieflich Bluhmes Angabe bestätigt.

Einkleidung (investitura) oder Einführung in den Besitz und in zweiter Linie den Besitz selber. Da nun aber die Sprache der Langobarden, zumal zur Zeit der Abfassung des Edicts, noch keinen Umlaut kennt, und da ferner die Schwächung des î der Endung für jene Zeit ebenfalls nicht denkbar ist, so scheinen mir in diesem Falle die sprachlichen Gründe, welche unbedingt gegen gawere sprechen, noch schwerer in's Gewicht zu fallen als die ohnehin unzuverlässigen diplomatischen. Dazu kommt noch, dass sich gerade die Buchstaben c und e sehr ähnlich sehn und in Folge dessen sehr leicht können verwechselt werden, endlich dass Cod. 1 auch sonst mit 10 mehr als mit irgend einer andern Handschrift übereinstimmt. Ich ziehe somit in beiden Fällen gawerc vor und nehme dann für das Wort die collective und concrete Bedeutung in Anspruch, welche mit gaoder ge- zusammengesetzte Nomina so häufig haben; \*harigawerc wäre dann das Heergeräthe, also dasjenige bewegliche Eigenthum, welches auf Heerzügen mitgenommen wurde, \*handegawerc im Gegensatze hierzu das, was die friedliche Beschäftigung zu Hause oder auf dem Felde an Geräthen erforderte.

Zweitens sodann ist das anlautende h häufig vor folgendem r ausgefallen. Ein Sohn des Herzogs Pemmo von Friaul heisst bei Paulus (VI, 25) Ratchait. Ein ähnlicher Name kommt auch bei den Gothen vor, und es heisst demnach bei Augustinus (de civ. Dei V, 23) ein gothischer Anführer Rhadagaisus. Mit dem Substantivum rât kann dieser letztere nichts zu thun haben, weil die Sprache der Gothen kein  $\hat{a}$  kannte. Wenn aber das a als ein kurzes aufzufassen ist, so wird der erste Bestandtheil dieses Namens ohne Zweifel das Adjectivum hrad (celer) sein. Was das zweite Wort betrifft, so haben alle mir zugänglichen Handschriften nebst der Ausgabe bei Muratori und Abels Uebersetzung nicht s, wie ich früher (Germania XIX, 129) annahm, sondern t im Auslaut; die Erklärung desselben enthält das Glossar. Das nämliche Verhältniss zeigt sich nun auch in dem Namen desjenigen Königs, in dessen Auftrage das älteste langobardische Edict aufgezeichnet wurde. Die Handschriften schwanken zwischen den Formen Rotari, Rothar, Rotharith, Rottari, Rotharus, Rotharis und Hrotharit. In der S. Galler fehlt der Name leider völlig; hingegen hat die Pariser (Nr. 10) diejenige

Form, welcher nach unserer Ansicht der Vorzug gebührt, nämlich die Form Hrotharit. Es ist demnach das zweite Wort nicht das Substantivum hari sondern es ist das Participium Perfecti des schwachen Zeitworts \*warjan (g. vasjan), welches sein w eingebüsst hat; das erste Wort hingegen ist das Substantivum rôt, ruod, an. hrôðr (gloria), welches, wie es auch sonst im Langobardischen üblich ist, das dentale th noch nicht zu d verschoben hat. Hrôtharit ist also wörtlich der mit Ruhm bekleidete, gerade wie Pertarit (P. D. IV, 52) den mit Glanz bekleideten bezeichnet. Ein drittes Wort endlich, das ebenfalls vor folgendem r sein anlautendes h verloren hat, steht Roth. 16, und hier hat schon der Schreiber der ältesten Handschrift, der S. Galler, diesen Fehler begangen. Der Leichenraub nämlich heisst da rairaub, in andern Handschriften rahairaubus, raairaub, airaub, trairaub u. s. w.; die echte langobardische Form muss nach der Analogie des g. hraiv und des ahd. hrêo \*hrairaub gelautet haben.

Auch vor folgendem l ist anlautendes h abgefallen. Es heisst Lotharius und Ludovicus (Rad. et Sig. div. duc. Benev. 4), wobei es, da die Quelle eine langobardische ist, nicht darauf ankommt, dass die Namen an und für sich fränkische sind; der erste Bestandtheil beider Namen ist das allein freilich nicht mehr übliche ahd. Adjectivum hlud (verwandt mit lût und mit griech.  $\varkappa\lambda vv\acute{o}\varsigma$ ). Vielleicht hat auch das Substantivum lama, welches Paulus Diaconus (I, 15) zur Bezeichnung eines Fischteiches braucht, ursprünglich \*hlama geheissen; wenigstens hat das as.  $hlam\^on$  (ags. hlemman) die Bedeutung des Rauschens. 1) Ob h auch vor n und w weggefallen ist, wissen wir nicht aus Mangel an Belegen; die Analogie des Abfalls vor r und l spricht jedoch dafür.

Während aber die Romanen das h langobardischer Worte, sobald dasselbe in den Anlaut fiel, gerne wegliessen, haben dieselben in andern Fällen ein unorganisches h eingeschoben. Auch dieses unorganische h kommt zuweilen anlautend vor, und zwar gerade vorzugsweise in den beiden Handschriften, welche sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Doch vgl. Förstemann, Geschichte des deutschen Sprachstammes. II, 224.

die Eigenthümlichkeiten des Langobardischen am reinsten bewahrt haben, also in der S. Galler und in der schon mehrfach erwähnten Pariser. Da heisst es z. B. Roth. 224, 235 hâmund statt âmund zur Bezeichnung desjenigen, welcher nicht unter der vormundschaftlichen Gewalt oder unter dem vormundschaftlichen Schutze (mund) eines Andern steht. Sogar lateinische Worte sind in Cod. S. Gall. einige Male in dieser Weise verunstaltet worden, und es finden sich daselbst nach Bluhme Worte wie hedictum, hoccisus. Endlich findet sich anlautendes h auch in dem schon vielfach besprochenen Worte haldius oder aldius, und zwar nicht nur in den beiden genannten Handschriften, sondern auch noch in zwei andern, einer Wolfenbüttler und einer Gothaer (Nr. 4 und Nr. 11). Bluhme hält dieses h für echt langobardisch und behält es in Folge dessen bei, ja er braucht u. a. dasselbe als Beweis für seine Behauptung, dass der Schreiber der S. Gallerhandschrift ein Langobarde gewesen sei (Mon. German. hist. Leg. tom. IV, pag. XVI). Da indessen dieser Schreiber auslautendes langobardisches z mit s vertauscht, thinx für thinc und actogild für ahtogild schreibt, organisches h weglässt und unorganisches auch sonst einschiebt, so wird, wenn man alle diese Fälle zusammenhält, seine langobardische Nationalität doch einigermassen zweifelhaft. Und zweifelhaft wird nun auch der Werth des dem Worte aldius vorgesetzten h, zumal wenn dasselte durch so verkehrte Deutungen, wie Bluhme sie giebt, gestützt wird; haldius soll nach ihm zu halten gehören. Auch für die der langebardischen nahe verwandte Mundart der Baiern ist die Form ohne h beglaubigt (R. A. 309), und die von J. Grimm (R. A. 310) vermuthete Verwandtschaft des Wortes mit ahd. eltan (Impf. alta) ist bis jetzt wenigstens noch durch keine bessere ersetzt worden. Dieselbe empfiehlt sich auch um so besser, als das in den übrigen germanischen Mundarten zur Bezeichnung des Halbfreien oder Freigelassenen übliche Wort litus auf der nämlichen Anschauung beruht.

Noch ein Wort, welches die S. Galler Handschrift, und dieses Mal sie allein, in romanischer Weise umändert, findet sich Roth. 5. Die romanischen Sprachen nämlich, die französische, provençalische, spanische und portugiesische freilich noch in höherm Grade als die italiänische, lieben es bekanntlich, anlau-

tendem und mit einer folgenden Tenuis verbundenem s noch ein e (ursprünglich i) vorzusetzen; vgl. Diez. Grammatik der roman. Sprachen. 3. Aufl. Bd. I, 240—242. Es erscheint dann dieses vorgesetzte e sowohl in ursprünglich lateinischen als in ursprünglich germanischen Worten. Nach Wackernagel z. B. (Burg. 333) weist das französische écraigne auf die screunia der Lex Burg. (XXIX, 3) oder auf die screuna oder screona der Lex Salica (XIII, 2. XXVII, 18, 19) zurück. Ebenso steht nun Roth. 5 escamaras in der S. Galler Handschrift für scamaras oder vielleicht noch eher für scammaras; es steht also die genannte Handschrift in diesem Punkte auf der nämlichen Stufe wie das französische escamoter.

Noch eine Veränderung des ursprünglich germanischen Charakters des Langobardischen unterscheidet sich von den bisher besprochenen dadurch, dass sie zu einer Zeit eingetreten ist, in welcher jenes noch eine lebende Sprache war. In Folge dessen ist dieselbe auch minder allgemein als die übrigen und zeigt sie sich, wenigstens soweit es sich um die Gesetze handelt, erst in einigen spätern Handschriften derselben. Paulus Diaconus nämlich (I, 9) erwähnt als Eigenthümlichkeit seiner Muttersprache anlautendes gw: Wodan sane, quem adjecta litera Gwodan dixerunt; - indessen war schon J. Grimm (G. d. d. Spr. 295, 296) geneigt, diese Consonantenverbindung romanischem Einflusse zuzuschreiben, und zwar mit Recht. Nämlich die ältern und bessern Handschriften des Edictus Hrotharit kennen im Anlaut blosses w, haben also wergild, wecworî, waregang; die spätern hingegen, zumal die Madrider und theilweise auch die von La Cava, lesen durchweg guidrigild, guecorion, guaregang. Die S. Galler Handschrift, welche noch kein gw im Anlaute kennt, gehört noch dem siebenten Jahrhundert an, Paulus Diaconus hingegen schrieb sein Geschichtswerk erst gegen das Ende des achten. Hieraus ergiebt sich, dass die Eigenthümlichkeit als solche keine ursprüngliche ist, dass ihre Ausbildung vielmehr erst einer spätern Sprachstufe angehört; sie reicht schwerlich in das siebente Jahrhundert zurück und verdankt ihre Entstehung romanischem Einflusse. Für letztern Umstand spricht, dass z. B. aus germanischem, ohne Zweifel langobardischem, wîsa bei den Italiänern guisa, aus wartên guardare, aus werra guerra

wird. Völlig durchgedrungen ist übrigens das anlautende gw auch im achten Jahrhundert keineswegs, und Paulus selbst hat noch genug langobardische Worte, welche wie Wacho, Waldrâda u. s. w. mit blossem w beginnen.

Eine sehr häufige Aenderung endlich, welche den Schluss germanischer, von Romanen überlieferter Wörter trifft, ist die Hinzufügung der lateinischen Endung. In den der ältern Gruppe angehörigen Handschriften des Paulus Diaconus, namentlich in der Heidelberger, fehlt diese Endung zwar nicht ganz, sie ist jedoch weit seltener als in den jüngern, und in den Gesetzen verhält es sich im Grossen und Ganzen ebenso.

Die folgenden grammaticalischen und lexicographischen Untersuchungen über die Sprache der Langobarden waren nahezu vollendet, als der zweite Band von Ernst Förstemanns "Geschichte des deutschen Sprachstammes" erschien. Derselbe enthält ebenfalls eine Behandlung des langobardischen Sprachschatzes, freilich nur soweit sich derselbe in den Gesetzen und bei Paulus Diaconus findet, also mit Ausschluss der Urkunden. in mehreren Fällen im Anschlusse an Förstemann meine eigenen Ansichten nachträglich noch geändert, in andern hingegen dieselben beibehalten. Jedenfalls glaubte ich, mein Buch dennoch veröffentlichen zu sollen, zumal ich noch in höherm Grade darauf ausgegangen bin, erstlich die romanischen Einwirkungen als solche zu kennzeichnen, und zweitens die echten langobardischen Formen so weit als möglich herzustellen. Wie weit letzteres mir gelungen ist, darüber mögen diejenigen entscheiden, welche in solchen Fragen competent sind. Im Uebrigen hoffe ich, dass beiden Arbeiten, die Förstemanns und die meinige, ihren unabhängigen Werth neben einander behalten werden.

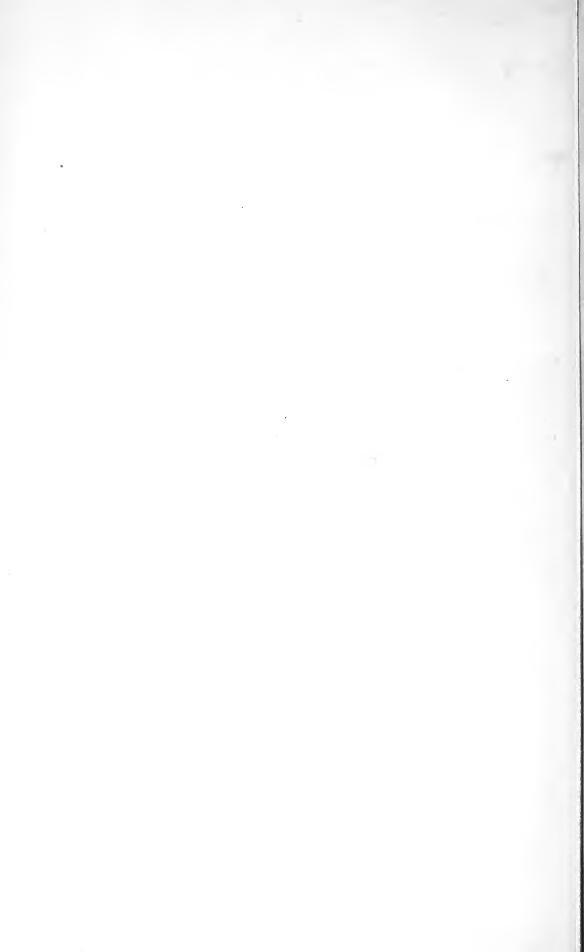

# IN NOMINE DOMINI INCIPIT EDICTVM QVEM RENOVAVIT DOMINVS HROTHARIT¹) VIR EXCELLENTISSIMO REX GENTI LANGOBARDORVM²) CVM PRIMATOS IVDICES SVOS.

Ego in dei nomine  $Hrotharit^3$ ) uir excellentissimus, et septimodecimum rex gentis langobardorum, anno deo propitiante regni mei octabo, aetatisque tricesimo octabo, indictione secunda, et post aduentum in prouincia italiae langobardorum, ex quo  $alboin^4$ ) tunc temporis regem precedentem diuina potentia adducti sunt, anno septuagesimo sexto [p. Chr. 643] feliciter. Dato ticino in palatio. —

— Tamen quamquam haec ita se habeant, utilem prospeximus propter futuris temporis memoriam, nomina regum antecessorum nostrorum, ex quo in gente nostra langobardorum reges nominati coeperunt esse, in quantum per antiquos homines didicimus, in hoc membranum adnotari iussimus.

Fuit primus rex agilmund, 5) ex genere gugingus. 6)

Secundus laamisio. 7)

Tertius leth.

Quartus hildeoch,8) filius leth.

Quintus gudeoch, 9) filius hildeoch. 10)

Sextus claffo, 11) filius godeoch. 9)

Septimus  $tato, ^{12}$ ) filius  $claffoni. ^{13}$ ) Tato et  $uuinigis ^{14}$ ) filii claffoni.

¹) rotharius 11. Rothari B. ²) longob. 11. ³) Hrotharit 10, hrotarit B. ²) albuin 5, 8; albuinus 11; abalboin 6. ⁵) agelmund 6; acilmund 10; agilmunt 11; agilmund 9. ⁶) gugingus 5, 8, 11; cugingus 6, 10; gugintus 9; gunzingus 3. ⁷) lamissio 6, 11; iamisso 8; lamnisso 9; laamisio 10. ⁶) geldehoc 3; geldoch 5; childeoch 6; kildeoch 10, B; frildehoe 8. ⁶) godioch 6; godeoch 10, B; godihoc 9. ¹⁰) kildeoch B. ¹¹) gaffo 3; flaffo 10. ¹²) tatto 3. ¹³) gafoni 3; clafonis 5, 6; glaffoni 10, B. ¹⁴) unichis 6.

Octabus uuacho, 1) filius uuinigis, 2) nepus tatoni.

Nonus unalthari. 3)

Decimus audoin,4) ex genere gausus.5)

Undecimus alboin, 6) filius audoin, 7) qui exercitum, ut supra, in italia adduxit.

Duodecimus cleph,8) ex genere beleos.9)

Tertiusdecimus authari, 10) filius cleph. 11)

Quartusdecimus agilulf, 12) turingus, ex genere anauuas.

Quintus decimus adaluuald, 13) filius agilulf. 14)

Sextusdecimus hariuuald, 15) ex genere caupus. 16)

Septimus decimus ego in dei nomine qui supra  $hrotharit^{17}$ ) rex, filius  $nandinig,^{18}$ ) ex genere  $harodos.^{19}$ )  $Nandinig^{20}$ ) filius  $noctzoni,^{21}$ )  $noctzo^{22}$ ) filius  $adhamund,^{23}$ )  $adhamund^{24}$ ) filius  $alaman,^{25}$ )  $alaman^{26}$ ) filius  $hiltzoni,^{27}$ )  $hiltzo^{28}$ ) filius  $uuehiloni,^{29}$ )  $uuehilo^{30}$ ) filius  $uueoni,^{31}$ )  $uueo^{32}$ ) filius  $fronchononi,^{33}$ )  $fronchono^{34}$ ) filius  $fachoni,^{35}$ )  $faccho^{36}$ ) filius  $mamoni,^{37}$ ) mammo filius  $ustbora.^{38}$ )

<sup>1)</sup> uuacco 10; guaccho 9; uuacho B. 2) uuinichis 6; unichis 5, 8, 9; unegis; uuinigis B. 3) uualthari 10; gualtari 8, 9; autarich 5. 4) authari 9. <sup>5</sup>) causus 5; gaisus 9. <sup>6</sup>) albuin 5, 8. <sup>7</sup>) alduin 9. <sup>8</sup>) clep 5, 10, B; cleppeo 8; cleph 9. 9) belleos 5; belehos 10; ueleos 8. 10) autarich 5; autari 8; hautari 6. 11) clep 5, 10, B; chep 9; clephonis 8. 12) aginulf 3; agilluf 5; agiluth 9. 13) adaluuald 3; adaluual 10; adaluuald 5; adalouuald 6; adoguald 9; auduald 8. 14) aginulf; agiulfi 5; agilulfi 6; agiluph 9. 15) arioald 3; ariouuald 6; ariuald 8; arigald 9; aruald 5; hariuuald 10. 16) campus 5; gaupus 6; gaufus 8. 17) hrotharit 10; rothar 5. 18) nandig 5, 9; nandinig 10; nandoin 6. 19) harodus 3; arodos 6; arizoni 8; arodus 9; harodos 10. 20) nandoin 6, 9; nandinging 8; nandinig 10. 21) nozuni 3; notonis 5; nozonis 6; noc 8; noczoni 9; noctzoni 10. 22) nozu 3; nodo 5; nozo 6; nocazo 8; noczo 9; noctzo 10. 23) alamundi 3, 6; altamunt 9; adhamund 10. 24) alomond 5; deest 8; altamunt 9; adhamund 10. 25) alamanni 9. 26) alamant 9. <sup>27</sup>) hilzuni 3; helcionis 5; hilzonis 6; ilzoni 8; elzoni 9; hiltzoni 10. <sup>28</sup>) elcio 5; ilzo 8; elzo 9; hiltzo 10. <sup>29</sup>) uueiloni 3; uuehiloni 5, 10; uuechiloni 8; uueloni 9. 30) uueiloni 6. 31) uuechoni 3; uueionis 5; uuehonis 6; ueoni 8; uueoni 9, 10. 32) uuecho 3; uueo 5, 9, 10; ueo 8; uueho 6. 33) frochni 5; prochonis 6; frochoni 8; procconi 9; fronchononi 10. 34) freno 5; procho 6; procco 9; fronchono 10. 35) uuachoni 3; fachoni 5, 8, 10; facchonis 6; facconi 9. 36) uuacho 3; faccho 6, 10; facco 9. 37) mamoni 5; mammonis 6. 38) obbora 3; uuifthor 5; obthora 6, 9; ut bet fitbora 8; ustbora 10.

- 5. Si quis scamaras<sup>1</sup>) intra prouincia caelauerit aut anonam dederit, animae suae incurrat periculum, aut certe conponat regi solidûs noningentos.
- 7. Si quis contra inimicûs pugnando collegam suum dimiserit, aut  $astalin^1$ ) fecerit, id est si eum diceperit et cum eum non laborauerit, animae suae incurrat periculum.
- 9. Si quis qualemcumque hominem ad regem incusauerit quod ad animae perteneat periculum, liceat ei qui accusatus fuerit, cum sacramentum satisfacere et se eduniare. Et si tales causa emerserit, et adest homo in praesenti qui crimen mittat, liceat eum per camfionem, 1) id est per pugnam, crimen ipsum de super se, si potuerit, eicere. Et si ei prouatum fuerit, aut det animam, aut qualiter regi placuerit, conponat. Et si prouare non potuerit, et cognuscitur dolusae adcusassit, tunc ipse qui accusauit et prouare non potuit, unergild2) suo conponat, medietatem regi, et medietatem cui crimen iniectum fuerit.
- 11. De consilio mortis. Si hominis liberi inter se in morte alterius consiliauerint sine regis consilio, et ex ipso tractato mortuus non fuerit, conponat unusquisque, ut supra, solidos viginti; et si ex ipso consilio mortuus fuerit, tunc ille qui homicida est conponat ipsum mortuum sicut adpraetiatus fuerit, id est uuergild. 1)
- 14. De morth. 1) Si quis homicidium in absconse penetrauerit in barone libero, aut seruo uel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium fecerint, noningentos solidos conponat. Si uero plures fuerint, si ingenuus, qualiter in angargathungi<sup>2</sup>) ipsum homicidium conponat; si seruus aut libertus,

<sup>5. 1)</sup> escamaras 1, B; scameras 5; scamaris celatis, corr. scamaros 11; scaram 12; scamuram 12 in marg.

<sup>7. 1)</sup> astalin 1, 8, 9, 10, 11, in indice; anstalle, corr. anstallin 2; astalin 5; stalum, corr. anstalilli 6; astalium 12.

<sup>9. 1)</sup> camfionem 1, 5; camphiornes 3; campionem 12; camphionem rell.

<sup>2)</sup> uurgild 1; uuirichild 2; uuidrigild 3, 5, 12; uuidrigildum 6; guidrigild 8, 9; uuergildum 10; uuidregild, corr. uuidregildi 11.

<sup>11. 1)</sup> uuergild 1, 10; uuidregild 5; uuidrigilt 6; uuidregyld 11; guidrigildum 8; rell. ut supra in cap. 9.

<sup>14. 1)</sup> morh 2, 11, B; morth 6, 11, etiam in indice; moroth 10, 12.

<sup>2)</sup> argargathungi 1, 5; gargathungin 8; angargatthungi 9; angarthungi 11; angar a thungi 12.

conponat ipsum ut adpraetiatus fuerit. Et si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub,3) conponat octugenta solidûs.

- 15. De *crapuuorfin*. 1) Si quis sepulturam hominis mortui ruperit, et corpus expoliauerit aut foris iactauerit, nongentos soledos sit culpauelis parentibus sepulti. Et si parentis proximi non fuerint, tunc *gastaldius* 2) regis aut *sculdhaiz* 3) requirat culpa ipsa, et ad curte regis exegat.
- 16. De rairaub.¹) Si quis hominem mortuum in flumine aut foris inuenerit, aut expoliauerit et celauerit, conponat parentibus mortui solidos octoginta. Et si eum inuenerit et expoliauerit, et mox uicinibus patefecerit, et cognuscitur quod pro mercedis causa, nam non furtandi animo fecit, reddat spolia quas super eum inuenit, et amplius ei calumnia non generetur.
- 23. Si dux exercitalem suum molestauerit iniuste, gastaldius eum solatiet, quousque ueritatem suam inueniat, et in praesentiam regis aut certe aput ducem suum ad iustitiam perducat.
- 24. Si quis *yastaldius* exercitalem suum molestauerit contra rationem, dux eum solaciet, quousque ueritatem suam inueniat.
- 26. De *uueguuorin*, 1) id est horbitarīam. Si quis mulieri libere aut puellae in uia se anteposuerit, aut aliqua iniuria intulerit, noningentos solidos conponat, medietatem regi, et medietatem cui ipsa iniuria inlata fuerit, aut *mundius* de ea pertenuerit.
- 28. Si quis seruum alienum aut ancillam seu aldium¹) aut libertum uiam antesteterit, uiginti solidos domino eius conponat.
  - 30. De marahuuorfin. 1) Si quis hominem liberum de

<sup>3)</sup> ploderabi 1; plodraub 2, 10; plodra 3, 11; plotraub 6; ploderaub 9; pro Raub 12; pultsaob 5; plodraup B in minore editione.

<sup>15. 1)</sup> crapuuorfin 2; crapouurfin 3; rapuer 5, rapuuor 5 in ind; crapouorfin 6 in ind; rapuuorfin 10; grap. uuorf 11; marauuorf 11 in ind; rapouorfin 12.

<sup>2)</sup> gastaldeus 8.

<sup>5)</sup> sculd 6; sculdais 8, 11; sculdahis B.

<sup>16. 1)</sup> rairaub sive rubraub 1; rahairaubus 2; rairaub 3, 9, 6 in ind; airaub 5; raairaub 10; trairaub 11; trairaud 11 in ind.

<sup>26. 1)</sup> uuecuor 2, 5; uuco uorfin 3; uueccho forfin 3 in ind; uectiuorin 6 in ind; uechorin 9; uueguuorin 11 in ind; uneguuorfin 12.

<sup>28. 1)</sup> haldium 1, 10, B. semper; omittunt h. rell. codd.

<sup>30. 1)</sup> maruhuuorfin 3; mara uuorfin 5, 6 in ind; mara uforfin 5 in ind; maruuorf 11; marauorf 11 in ind.

cauallo in terra iactauerit per quolibet ingenio iniquo animo, octuginta solidûs ei conponat; et si aliquam lesionem ei fecerit, sicut in hoc edictum adnexum est conponat.

- 31. De *uualapauz*.¹) Si quis homini libero uiolentia iniuste fecerit, id est *uualapauz*,¹) octugenta solidos ei conponat. *Walapauz*¹) est, qui se furtim uestimentum alium induerit, aut se caput latrocinandi animo aut faciem transfigurauerit.
- 35. De scandalum. Si quis in ecclesia scandalum penetrauerit, quadragenta solidos ipsius uenerabilis loci sit culpauelis, excepto plagas aut feritas cui fecerit. Et predicti quadragenta solidi per  $sculdhaiz^1$ ) aut iudicem qui in loco ordinatus fuerit exegantur, et in sacro altario ponantur, ubi iniuria facta est.
- 48. De oculo euulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter in angargathungi, 1) id est secundum qualitatem personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui oculum excusserit.
- 74. In omnis istas plagas aut feritas superius scriptas, quae inter hominis liberos euenerint, ideo maiorem conpositionem posuimus quam antiqui nostri, ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta conpositione postponatur, et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finita, amicitia manentem. Et si contigerit de ipsas plagas intra anni spatium qui plagatus est mori, tunc ille qui eum plagauit conponat, qualiter in angargathungi, 1) id est secundum qualitatem personae.
- 75. De infante, si in utero matris occisus fuerit. Si infans in utero matris suae nolendo occisus fuerit ab aliquem: si ipsa mulier libera est et euaserit, adpraetietur ut libera secundum nobilitatem suam, et medietatem quod ipsa ualuerit, infans ipse conponatur. Nam si mortua fuerit, conponat eam secundum

<sup>31. 1)</sup> uualopaus 1, 10, B ubique; uualupaus 3 ubique; uualapauz 5, 11, 12 ubique, 6 in ind. et 9 bis in contextu; uualapaue 11 in ind; gualapauz 9 in rubrica; uualapautzo et uualapautz 2; uualpauz 6 bis in contextu.

<sup>35. 1)</sup> sculdhais 1, B; sculdahis 2, 3, 12; sculdais 6, 8, 11; sculdalium 5.

<sup>48. 1)</sup> angargathini 2; angargathun 3; angargatheit 4, 9, 10, 12; angarghathunt 5; angargathungi 11.

<sup>74. 1)</sup> angargathunc 5; angargagthungi 10; angarathungi 12.

generositatem suam, excepto quod in utero eius mortuum fuerit, ut supra, cessante faida, eo quod nolendo fecit.

- 76. De aldiûs et seruùs menisteriales. De illos uero menisteriales dicimus, qui docti domui nutriti aut probati sunt.
- 77. Si quis aldium¹) alienum aut seruum menesterialem percusserit, si uulnus aut libor apparuerit, pro una ferita conponat sol. unum; si duas fecerit dit solidos duo; si tres fecerit dit solidos tres; si quattuor ficerit dit solidos quattuor; si uero amplius durauerit, non numerentur.
- 78. Si quis *aldium*<sup>1</sup>) alienum aut seruum minesterialem plagauerit in caput, ut ossa non rumpantur, pro una plaga dit solidos duo; si duas plagas fecerit, dit solidos 4, excepto operas et mercedes medici, si uero amplius plagas capitis fecerit, non numerentur.
- 79. Si quis *aldium* 1) alienum aut seruum ministerialem plagauerit in caput, ut ossa rumpantur unum aut plures, conponat solidos quattuor, excepto operas et mercedes medici.
- 80. De plaga in faciem. Si quis *aldium*<sup>1</sup>) alienum aut seruum ministerialem plagam in faciem fecerit, conponat solidos duo.
- 81. De oculo euulso. Si quis *aldium* 1) alienum aut seruum ministerialem oculum excusserit, medietatem pretii ipsius quod adpretiatus fuerit, si eum occidisset, ei conponat.
- 82. De nasum abscisum. Si quis aldium¹) alienum aut seruum ministerialem nasum absciderit, conponat solidos octo, excepto operas et mercedes medici.
- 83. De aure abscisa. Si quis *aldium*<sup>1</sup>) alienum aut seruo ministeriale aurem absciderit, conponat solidos duos, excepto operas et mercedis medici.
- 84. De labro abscisi. Si quis *aldium* alienum aut seruum ministerialem labrum absciderit, ut dentes appareant, conponat solidos sex, excepto operas et mercedis medici.

<sup>77.</sup> ¹) hal 4.

<sup>78. 1)</sup> haldium etiam 11.

<sup>79.</sup> ¹) hał 4.

<sup>80. 1)</sup> aldium etiam 10.

<sup>81. 1)</sup> hał 4; haldio 11.

<sup>82. 1)</sup> hał 4.

<sup>83. 1)</sup> hał 4.

- 85. De dentes excussos. Si quis aldium alienum aut seruum ministerialem dentem excusserit unum aut plures in risu apparentes, pro unum dentem conponat solidos quattuor; si plures fuerint, per hoc nomiro conponantur.
- 87. De brachium ruptum. Si quis *aldium* 1) alienum aut seruum ministerialem brachium ruperit, conponat solidos sex, excepto operas et mercedes medici.
- 88. De manu abscisa. Si quis *aldium*<sup>1</sup>) alienum aut seruum ministerialem manum absciderit, medietatem pretii ipsius conponat.
- 89. De digita manus. Si quis *aldium*<sup>1</sup>) alienum aut seruum menesteriali pollicem de manu excusserit, conponat solidos octo, excepto operas et mercedes medici.
- 94. De coxa rupta. Si quis *aldium* 1) alienum aut seruum ministeriali coxa ruperit aut tibia, conponat solidos tres, excepto operas et mercedes medici.
- 95. De pede absciso. Si quis *aldium* alienum aut seruum ministeriali pedem excusserit, medietatem praetii ipsius conponat.
- 96. De digita pedum. Si quis *aldium* alienum aut seruum menesterialem policem de pede excusserit, conponat solidos quattuor, excepto operas et mercedes medici.
- 97. Si quis aldium alienum aut seruum minesteriali secundum digitum pedis excusserit, conponat solidos duo.
- 125. De seruo rusticano battudo. Si quis seruum alienum rusticanum percusserit, pro unam feritam, id est *pulslahi*, 1) si uulnus aut libor apparuerit, conponat solido medio; si uero usque quattuor feritas fuerit, conponat solidos duo; amplius si fuerit, non numeretur.
- 126. Si membrum sideratum fuerit. Si de plagas aut de suprascriptas feritas aldii aut serui ministerialis, seu serui rusticani atque aldias aut ancillas, manus aut pedis uel quolibet membrum, qui plagatus aut percussus est, sideratum fuerit, et

<sup>87. 1)</sup> hał 4.

<sup>88.</sup> ¹) hał 4.

<sup>89. 1)</sup> hał 4.

<sup>94. 1)</sup> hał 4.

<sup>125.</sup> ¹) pluslais 2; pluscla 3; pulslai 5; plusclaib 6; deest 8, 11; pulslahi 9, 12; puslai 10.

non perexcusserit, simili modo conponatur tamquam si eum perexcussissit.

- 127. Omnes uero plagas aut feritas tam de aldiûs¹) quam et de seruûs ministeriales, seu serui rusticani atque aldias aut ancillas, que inter eos euenerint, per hoc tinore sicut supra scriptum est finiatur.
- 129. De aldio occiso. Si quis aldium occiderit, conponat solidos sexagenta.
- 133. De bouulco occiso. Si quis seruum alienum bouulco de sala occiserit, conponat solidos uiginti.
- 136. De pecorario caprario seu armentario occiso, magistro tamen, si quis occiderit, conponat uiginti solidos. Pro discepulos autem, qui sequentes sunt, si quis occiderit, conponat solidos sedicem. De illos uero pastoris dicimus, qui ad liberos homines seruiunt, et de sala propria exeunt
- 138. De arbore communiter inciso homineque occiso. Si duo aut tres aut plures homines arborem unum inciserint, et alium hominem superuenientem ex ipsum arborem occiserint, aut quodlibet damnum ficerint, tunc incidentes arborem, quanticumque fuerint, ipsum homicidium aut damnum pariter conponant. Et si caso faciente ab ipso arbore aliquis ex ipsis qui incidunt, mortuus fuerit, si duo fuerint collegantes, medietas praetii reputetur illi mortui, et medietatem reddat parentibus collegas ipsius; et si plures fuerint, idem modo portio una repotetur illi mortui et quanticumque fuerint uiui, reddant simul summa praetii, cessante faida, ideo quia nolendo fecerunt.
- 146. De incendio. Si quis casam alienam asto<sup>1</sup>) animo, quod est uolontarie, incenderit, in treblum restituat ea, quod est sibi tertia, sub extimatione pretii cum omnem intrinsecus, quidquid intus crematus fuerit, que uicini bone fidei homines adpraetiauerint, restauret.
- 147. De fogum foris nouem pedes a fogolarem portatum. Si quis focum super nouem pedes a focularem portauerit, et damnum ex ipso focum sibi aut alterius factum fuerit, ipse qui portauit, damnum conponat ferquido, id est similem, ideo quia

<sup>127. 1)</sup> haldiis etiam 11.

<sup>146.</sup>  $^{1}$ ) uel astuto supra lin. add. 11; asto codd. & B.

nolens fecit. Et si intra ipsos nouem pedes, quod est de focularem damnum facere sibi aut alterius contigerit, non et reputetur.

- 149. De molino incenso. Si quis molinum alterius asto incenderit, id est uolumtariae, in treblum eum restituat sub stimationem rei cum omnia, quae intus cremata sunt.
- 150. De molino capellato. Si quis molinum alterius cappelauerit aut sclusa ruperit sine auctoritatem iudicis, conponat solidos duodicem illi, cuius molinus esse inuenitur. Et si iudicem interpellauerit, et iudex dilatauerit ipsa causa deliberare, aut licentiam dederit auerse parti ipsum molinum euertendi, conponat solidos 20 in palatio regis, districtus ab stolesazo.¹)
- 154. De filiûs legetimûs et naturalis. Si quis dereliquerit filium legitimum unum, quod est *fulboran*, 1) et filiûs naturalis unum aut plures, filius legitimus tollat duas portiones de patris substantia, naturalis tertiam.
- 156. De filio naturale, qui de ancilla alterius natus fuerit, si pater conparauerit eum, et liberum thingauerit, 1) libertas illi permaneat. Et si non libertauerit eum, sit seruus, cuius et mater ancilla. Nam si eum conparauerit, et aliquid de res ei per legem thingauerit, 2) habeat ipsas res.
- 157. De eo qui de filio naturale generatus fuerit, quod est threus, heres non fiat, nisi ei thingatum fuerit per legem; et si thingatus non fuerit aliquit de res, tamen libertas illi permaneat.
- 160. Si quis dereliquerit filias legitimas unam aut plures, et sorores legitimas unam aut plures, et filiûs naturalis unum aut plures, tollant filiae et sorores inter se aequaliter diuidendum uncias sex, quod est medietas, naturalis filii uncias quattuor, quod est tertia pars, et duas uncias parentes legitimi, aut curtis regia si parentes legitimi non fuerint, quod est sexta pars. Pro

<sup>150. 1)</sup> ab stolesazo 2; ad stolle statio 3; abastolesagaz 5; ab stolesaza 6; abstolesaz 8; abstolesac 9; adstolsaz 10; ab sculdaiz 11; ab stolesaz 12.

<sup>154. 1)</sup> fulfurn 2; uuolforan 3; fulbū 5; fulboran 6; fulbor 8, 9, 12; fulborn 10, B; fulborii 11.

<sup>156. 1)</sup> tingauerit 5; Cod. Vat. litteram h hujus verbi semper omittit.
2) tingauerit etiam 11.

mundio autem superscriptarum tollant naturales filii tertiam partem, et heredes legitimi aut curtis regia partes duas.

- 161. De *mundio* inter legitimos et naturales. Si fuerint filii legitimi et filii naturales et sorores tam legetimas quam naturales, pro *mundio* earum tollant legitimi filii partes duas, naturales uero partem tertiam.
- 162. Si fuerint filii legitimi et naturales duo aut plures, et contegerit casus, ut unus ex naturales occisus fuerit, tollant legitimi fratres pro conpositione illius partes duas, naturalis uero qui remanserint, partem tertiam. Facultatem uero illius mortui ad legetimos fratres reuertatur, nam non ad naturalis. Ideo ita preuidemus proter faida posponenda, id est inimicitia pacificanda.
- 165. Si quis dixerit de uxorem alienam, quod mundius ad ipsum pertineat, nam non ad maritum, tunc ille qui eam habet uxorem, preueat sacramentum cum legitimos sacramentales suos duodicem, quod de certo domino mundium ipsius fecisset, et non eum alteri per legem dimittere debeat; si hoc fecerit, habeat et fruatur. Quia iniustum uidetur esse, ut tam grandis causa sub uno scuto per pugna dimittatur.
- 167. De fratres, qui in casam cummunem remanserent. Si fratres post mortem patris in casa commune remanserint, et unus ex ipsis in obsequium regis aut iudicis aliquas res adquesiuerit, habeat sibi in antea absque portionem fratrum; et qui foras in exercitum aliquit adquisiuerit, commune sit fratribus quod in casa commune dimiserit. Et si quis in suprascriptis fratribus gairethinc<sup>1</sup>) fecerit, habeat in antea cui factum fuerit.
- 168. De exhereditatione filiorum. Nulli liceat sine certas culpas filium suum exhereditare, nec quod ei per legem debetur, alii thingare.
- 170. Item sicut nec patribus licitum est filium suum sine iusta causa aut culpa exhereditare, ita nec filiûs leceat uiuo patre cuicumque res suas *thingare* aut per quodlebet titulum alienare, nisi forte filiûs aut filias legitimas, aut filiûs naturalis reliquerit, ut ipsis secundum legem suam conseruet.

<sup>167.</sup>  $^{1}$ ) gairethix 2; garethinx 3, 6, 10; gairithinx 5, 11; gairethinx 8, 9, B.

- 171. Si quis se disperauerit aut propter senectutem aut propter aliquam infirmitatem corporis, filiûs non possit habere, et res suas alii thingauerit, posteaque eum contegerit filiûs legitimûs procreare: omne thinc¹) quod est donatio, quod prius fecerat, rumpatur, et filii legitimi unus aut plures, qui postea nati fuerint, heredes in omnibus patri succedant. Si autem filias legitimas una aut plures, seu filios naturales unum aut plures post thinc¹) factum habuerit, habeant et ipsi legem suam, sicut supra constitutum est, tamquam si nihil alii thingatum fuisset. Et ille cui thingatum est, tantum habeat, quantum alii parentes proximi debuerunt habere aut curtis regia suscipere, si alii thingatum non fuisset.
- 172. De thinc quod est donatio. Si quis res suas alii thingare uoluerit, non absconse, sed ante liberos homines ipsum gairethinc<sup>1</sup>) faciat, quatinus qui thingat et qui gisel<sup>2</sup>) fuerit, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur intentio.
- 173. Si quis res suas alii thingauerit, et dixerit in ipso thinx lidinlaib, 1) id est, quod in die obitus sui reliquerit: non dispergat res ipsas postea doloso animo, nisi fruatur eas cum ratione. Et si tales ei euenerit necessitas, ut terra cum mancipia aut sine mancipia uindere aut locum pigneris ponere debeat, dicat prius illi, cui thingauit: "Ecce uedis, quia necessitate conpulsus res istas uado dare; si tibi uedetur, subueni mihi et res istas conseruo in tuam proprietatem." Tunc si noluerit subuenire, quod alii dederit, sit illi stabilem et firmum, qui acceperit.
- 174. De thinc primus factum. Non leciat donatori ipsum thinc quod antea fecit, iterum in alium hominem transmigrare: tantum est, ut ille qui gairethinc¹) susceperit, tales culpas non faciat donatori suo, quales solent ingrati filii parentibus suis facere, per quas exhereditantur, quae in hoc edictum [cap. 169]

<sup>171. 1)</sup> thinx codd. & B, et sic semper.

<sup>172. 1)</sup> garethinx 2, 3, 10, B; garithinc 5; gairethinx 8, 9, 12; thinx 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) gisil 5, 6, 8, 12; gisilis 9; giselis 10; gysil 11; gisel B.

<sup>173. 1)</sup> lidelaib; lidin laid 3; lidemlaid 5; lidinlaib 6, 10, 11; lidinlayb 8; lidinlaibus 9; lidhilahibum 12.

<sup>174. 1)</sup> cairethinx 2; garethinx B; garithinx 5; garethin 6; gairethinx 8, 9, 12; gairthinx 10; gairithinx 11.

scriptae sunt. Ipse autem qui gairethinc<sup>2</sup>) susceperit ab alio, quidquid reliquerit donator in diem obitus sui, habeat licentiam in suum dominium recollegere, et debitum creditoribus reddere et ab aliis exegere; et quod in fiduciae nexum positum est, reddat debitum et requirat rem in fiduciae nexu posita.

- 175. De launigild. 1) Si quis rem suam cuicumque donauerit, et postea qui donauit, launigild 2) requisiuerit, tunc ille qui accepit aut heredes eius, si ausus non fuerit iurare, quod conpositum sit, reddat ei ferquido, 3) id est similem, quales in illa diae fuit, quando donatum est; et si iurauerit, sit exsolutus.
- 176. De lebroso. Si quis leprosus effectus fuerit, et cognitum fuerit iudici uel populo certa rei ueritas, et expulsus foris a ciuitate aut casam suam, ita ut solus inhabitet, non sit ei licentia res suas alienare aut thingare cuilibet personae. Quia in eadem diae, quando a domo expulsus est, tamquam mortuus habetur. Tamen dum aduixerit, de rebus quas reliquerit, pro mercedis intuitu nutriatur.
- 177. De homine libero ut liceat eum migrare. Si quis liber homo potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi uoluerit sic tamen si ei a rege data fuerit licentia —, et si aliquas res ei dux aut quicumque liber homo donauit, et cum eo noluerit permanere, uel cum heredes ipsius: res ad donatorem uel heredes eius reuertantur.
- 178. De sponsalibus et nuptiis. Si quis sponsauerit puellam liberam aut mulierem, et post sponsalias factas et fabola firmata duo annûs sponsus neclexerit eam tollere, et dilatauerit nuptias exequi: post transactum biennium potestatem habeat pater aut frater, uel qui mundium eius potestatem habet, distringere fideiussorem, quatinus adinpleat metam illam, quae in diae sponsaliorum promisit: postea leciat eos ad marito alii dare, libero tamen. Et meta quae exacta fuerit, sit in potestatem puellae aut mulieris, eo quod sponsus intra prefenitum tempus uxorem

<sup>2)</sup> gairethinx 2, 9, 12; garithinx 3, 10; carethinx 5; garethinx 6, B; cairthinx 8; gairithinx 11.

<sup>175. 1)</sup> launigild 1, 5, 10; launechild 2; launichild 3; launigyld 11.

<sup>2)</sup> launigild 1, 6, 10; launegild 2, 8, 9; launichil 3; launigichild 5; laungyld 11; launechild 12.

<sup>3)</sup> ferquedo 1.

accepere neclexit, aut si uolontariae dilatauit, excepto ineuitauele causa.

- 179. Si dixerit sponsus de sponsa sua, quod adulterassit postquam eam spunsatam habuit, leceat parentibus eam pureficare cum duodicem sacramentalis suos: tunc post pureficata est, accipiat eam spunsam spunsus, sicut in priori fabola stetissit. Et si postquam pureficata fuerit, eam tollere uxorem neclexerit, sit culpabiles spunsus dubla meta, quantum dictum est in diae illa, quando fabola firmata fuerat. Et si parentes, ut dictum est, eam mundare non potuerint de ipso crimen, tunc spunsus recepiat res suas quas dedit, et illa patiatur pena adulterii, sicut in hoc edictum constitutum est.
- 182. De uidua qualem habeat licentiam. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in coniugium alii dederit, et contegerit casus ut ille maritus moriatur, potestatem habeat illa uidua, si uoluerit, ad alio marito ambolandi, libero tamen. Secundus autem maritus, qui eam tollere disponit, de suis propriis rebus medietatem pretii, quantum dictum est, quando eam primus maritus spunsauit, pro ipsa meta, dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse inuenitur. Et si noluerit accepere, habeat ipsa mulier et morgingab1) et quod de parentes adduxit, id est faderfio:2) parentes uero eius potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa uoluerint. Et mundium eius prioris mariti parentes non habeant, pro eo quod ei denegauerunt uolontatem suam: ideo redeat mundium eius ad proximûs parentes, qui prius eam ad maritum dederunt. parentes non fuerint legitimi, tunc mundius ille ad curtem regis perteneat. Et si tales fuerit mulier, quae maritum non uellit aut non possit habere, sit in potestatem illius ad quem mundius de ea pertenit. Et si ipse eam male habuerit aut tractauerit, et probatur, tunc liceat eam ad parentes suos reuerti; et si parentes non habuerit, tunc ad curtem regis habeat refugium, et mundium eius sit in potestatem regis.
- 183. De traditione puellae aut mulieris. Si quis pro libera muliere aut puella mundium dederit, et conuenit ut ei tradatur

<sup>182. 1)</sup> morgenegab 1 & B; morgincap 2; morgincaph 8, 6, 8; morgingaput 5; morgicaput 9; morgicab 10; morginicap 11.

<sup>2)</sup> faderfilio 5; phaderfio 9.

ad uxorem, posteaque contigerit marito mortuo, ut ipsa mulier ad alium maritum debeat ambulare, aut ad parentes reuerti aut ad curtem regis: tunc heredes mariti prioris accipiant medietatem de *meta*, sicut supra constitutum est, et ipsa per mano simili modo retradatur sicut priori marito tradita fuit. Nam aliter sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitatem.

- 184. De exenio nuptiali. Si quando pater filiam suam aut frater sororem suam alii ad uxorem tradederit, et aliquis ex amicis, accepto exenio, ipsi mulieri aliquid dederit, in ipsius sit potestatem, qui *mundium* de eam fecit; eo quod maritus, si launigild<sup>1</sup>) requisitum fuerit, ipse debet soluere.
- 186. De uiolentia. Si uir mulieri uiolentias fecerit, et inuitam tullerit uxorem, sit culpabilis sold. nongentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris: et si parentes non habuerit, ipsi nongenti solidi ad curtem regis exegantur. Et mulier ipsa licentiam habeat cum omnes res suas proprias, quae ei lege perteneunt, elegendum, qui mundium eius in potestatem debeat habere, uult ad patrem si habuerit, uult ad fratrem, uult ad barbanem, uult ad manum regia, in ipsius mulieris sit potestatem, ubi sibi ipsa elegerit.
- 187. De uiolentias mulieris libere. Si quis uiolento nomine tullerit uxorem, conponat ut supra, et postea mundium eius faciat. Nam si contegerit casus, ut antequam mundium eius faciat, mortua fuerit, res eius parentibus reddantur: et ille uir, qui eam uiolento ordine tulerit uxorem, conponat eam mortua, tamquam si uirum de similem sanguinem, id est si fratrem eius occidisset, ita adpretietur et parentibus pro mortua conponere cogatur, aut cui mundius de ea pertenuerit.
- 188. Si puella libera aut uedua sine uolontatem parentum ad maritum ambolauerit, libero tamen, tunc maritus qui eam accepit uxorem, conponat anagrif¹) solidos uiginti et propter faida aliûs uiginti; et si contegerit eam antea mori quam mundium eius faciat, res ipsius mulieris ad eum reuertantur, qui mundium eius in potestatem habit; [cap. 178. 195. 196. 204.

<sup>184. 1)</sup> launigild 1, 5, 6, 10, 12; launechild 2; naunichild 3; launegild 8, 9; laungyld 11.

<sup>188.</sup>  $^{1}$ ) anagrip 2, 3, 8, 9, 10, 12, B; annagrip 5; anagriph 6; anagrif 11.

215] nam amplius calumnia praesumptori non generetur: ideo perdat maritus res mulieris, eo quod mundium facere neglexit.

- 189. De fornicationis causa. Si puella aut mulier liberam uoluntariae fornicauerit, cum libero tamen homine, potestatem habeant parentes in eam dare uindictam. Et si forte ambarum partium steterit, ut ille qui fornicauit eam tollat uxorem, conponat pro culpa, id est anagrif¹) solidos uiginti; et si non conuenerit, ut eam habeat uxorem, conponat solidos centum, medietatem regi, et medietatem ad quem mundius de ea pertenuerit. Et si parentes neglexerint aut noluerint in ipsa dare uindictam, tunc liceat gastaldium regis aut sculdhaiz²) ipsam ad manum regis tollere et iudicare de ipsa, quod regi placuerit.
- 190. De sponsata alterius. Si quis puellam aut uiduam alterius sponsatam, illa tamen consentiente, tulerit uxorem, conponat parentibus mulieris, uel ad quem mundius de ea pertenuerit, anagrif¹) solidos uiginti, et propter faida aliûs uiginti, et mundium eius, qualiter steterit, faciat. Spunsum autem, cuius spunsatam fuit, omnia quae in meta dictum fuit, quando eam sponsauit, in dublum ei conponatur ab illo, qui ei de spunsata sua turpe fecit; et postea spunsus post accepta dubli conpositionis poena sit sibi contemtus, et amplius ex hac causa aduersus fideiussoris calomnia non requiratur.
- 191. De rapto spunsatae alterius. Si quis puellam aut uiduam spunsata alterius rapuerit, sit culpabiles parentibus puelle, aut ad quem *mundius* de ea pertenit sold. noningentos, medietatem regi et medietatem parentibus puellae, id est patri aut fratri, aut qui proximi sunt; et *mundium* eius, si conuenerit, faciat.
- 195. De crimen in puellam iniecto. Si quis mundium de puella libera aut muliere potestatem habens, excepto pater aut frater, et in animam ipsius puellae aut mulieris insidiatus fuerit, aut alii inuitam ad maritum tradere uoluerit, aut uolentibus ad

<sup>189. 1)</sup> anagrip 2, 12, B; tanagrip 10; anacrip 5; anagriph 3, 6; anagrif 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) sculd . . . 1; sculdahis 2, 3, B; sculdais 5, 8, 10; sculdissio 6; sculdaiz 11.

<sup>190. 1)</sup> anagrift 1; anagri 2; anagriph 3; hanagrip 5; anagrip 6, 8, 9, 12; anagrif 11.

eius uiolentiam faciendam consensum praebuerit, aut consilium dederit, et prouatur, ammittat mundium ipsius, et illa potestatem habeat de duas uias: uult ad parentis reuerti, uult ad curtem regis cum rebus suis propriis, quae ad eam per legem pertenent, se commendare, qui mundium eius in potestatem debeat habere. Et si uir ille ista crimina negauerit, liceat eum se pureficare, et mundium sicut habeit habere, si se pureficauerit.

- 196. De crimen adulterii. Si quis mundium de puella libera aut muliere habens, excepto patre aut fratre, et crimen ei iniecerit, quod adulterassit, amittat mundium ipsius, et illa potestatem habeat cum rebus suis propriis, uult ad parentis reuerti, uult ad curtem regis se commendare, qui mundium eius in potestatem debeat habere. Et si uir ille, hoc crimen, dixissit negauerit, liceat eum se pureficare si potuerit, et mundium eius sicut habuit habere.
- 197. De crimen nefandum. Si quis mundium de puella libera aut muliere habens eamque strigam, quod est mascam, clamauerit, excepto pater aut frater, ammittat mundium ipsius, ut supra, et illa potestatem habeat, uult ad parentes, uult ad curtem regis cum rebus suis propriis se commendare, qui mundium eius in potestatem debeat habere. Et si uir ille negauerit, hoc crimen non dixissit, liceat eum se pureficare et mundium sicut habuit habere, si se pureficauerit.
- 198. De crimen in puella iniectum qui in alterius mundium est. Si quis puellam aut mulierem liberam, qui in alterius mundium est, fornecariam aut histrigam clamauerit, et pulsatus penitens manefestauerit per furorem dixissit, tunc praeueat sacramentum cum duodecim sacramentalis suos, quod per furorem ipso nefando crimen dixissit, nam non de certa causa cognouissit. Tunc pro ipso uanum inproperii sermonem, quod non conuenerat loqui, conponat solidos uigenti, et amplius non calumnietur. Nam si perseuerauerit et dixerit se posse probare, tunc per camphionem¹) causa ipsa, id est per pugnam ad dei iudicium decernatur. Et si prouatum fuerit, illa sit culpabilis sicut in hoc edictum legitur [cap. 189]. Et si ille qui crimen misit, prouare

<sup>198. 1)</sup> campionem 1, 5, 11, 12; camphionis 2; camphionem 3.

non potuerit,  $uuergild^2$ ) ipsius mulieris secundum nationem suam conponere conpellatur.

199. Si uidua in domo patris regressa fuerit. Si pater filiam suam aut frater sororem ad maritum dederit, et contigerit casus, ut ille maritus moriatur, et pater aut frater mundium eius liberauerit, sicut supra [cap. 183] constitutum est, et illa in domo patris aut fratris regressa fuerit, et alias sorores in casa patris aut fratris inuenerit, et postea pater aut frater mortuos fuerit, et illa remanserit in domo cum alias sorores una aut plures, et ad facultatem patris aut fratris uenerint diuidendam cum aliûs parentes aut curtem regis: tunc illa uidua, qui in domo patris aut fratris regressa est, habeat sibi in antea morgingab 1) et metfio.2) De fadarfio3) autem, id est quantum de alia dona, quando ad maritum ambulauit, pater aut frater ei dedit, mittat in confuso cum alias sorores, et illa aliae surores una aut plures tollant unaquisqua in antea tantum, quantum pro mundium pater aut frater liberandum ad parentes mariti defuncti dedit. Reliqua patris uel fratris substantia aequa lanciae diuidant, sicut in hoc edictum legitur [cap. 158...160]. Et si sola in casa remanserit, in quantum ei per legem conpetit, heres succedat.

200. De occisione mulieris. Si maritus uxorem suam occiderit inmerentem, quod per legem [cap. 202. 211. 212] non sit merita mori, conponat solidos mille duocentûs, medietatem illis parentibus, qui eam ad maritum dederunt, et mundium susciperunt, et medietatem regi, ita ut per actorem regis distringatur, et poena suprascripta conponatur. Et si filiûs de ipsa muliere habuerit, habeant filii morgingab¹) et faderfio²) matris suae

<sup>2)</sup> uuergild 1; uuirigil 2 pr. manu, uuidrigil sec. manu, uuidrigild tert. manu; uuidrigild 3, 6, 9, 12; uuidrichild 5; guidrigild 8; uirgild 10; vuirgild 11.

<sup>199. 1)</sup> morgingab 1; morgincap 2, 6; morgincaph 3, 8; morginni capud 5; morgicapnt 9; morgingap 10; morginegab 11; morgincab 12.

<sup>2)</sup> metfyo 1, B; mephio 2; mefio 3, 9; memphio 5; mitphio 6; meffio 8; metfio 10, 11; miffio 12.

<sup>3)</sup> fadrin 1, 10; fadarfio 2, 3, 7; fratris 5; faderfio 6, 12, B; faridin 9; fradin 11.

<sup>200. 1)</sup> morgingab 1, 10; morgincap 2, 12; morgincaph 3, 6, 8; morginnit caput 5; morgincaput 9; morginegab 11.

<sup>2)</sup> faderfyo 1, B; fatrio 5; faderfio rell.

mortuae. Ei si filiûs ex ipsa non habuerit, reuertatur ipsa facultas ad parentes, qui eam ad maritum dederunt. Et si parentes non fuerint, tunc ipsa conpositio et praedicta facultas ad curtem regis perueniat.

- 201. De muliere libera asto occisa. Si quis puellam aut mulierem liberam per qualibit occasionem occiderit, conponat solidos mille duocentûs, medietatem parentibus, aut ad quem mundius de ipsa pertenit, et medietatem regi. Et si parentes non habuerit, tunc ipsa conpositio in integrum ad curtem regis perueniat; sic tamen, si asto animo, id est uolontariae occiserit.
- 202. Si mulier in morte mariti sui consiliauerit per se aut per supposita persona, sit in potestatem mariti de ea facere quod uoluerit; simul et de res ipsius mulieris. Nam si illa negauerit, liceat parentibus eam pureficare, aut per sacramentum, aut per camfionem, 1) id est per pugna.
- 204. Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum uiuentem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selpmundia¹) uiuere, nisi semper sub potestatem uirorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut inmobiles sine uoluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.
- 205. De aldia uiolentiata. Si quis aldiam alienam, id est qui iam de matre libera nata est, uiolentiam fecerit, conponat solidos quadraginta.
- 208. De raptu. Si quis rapuerit aldiam alienam, et in curte alterius duxerit, et sequens dominus aut parentes eius: et cui curtis fuerit, antesteterit et non permiserit uindicare aut foris extrahere, conponat solidos quatragenta, medietatem regi et medietatem cui fuerit liberta.
- 210. De rapto qui in curtem regis duxerit. Si quis rapuerit aldiam aut ancillam alienam et in curtis regis duxerit, et sequens dominus aut quicumque ex amicis aut seruis: et gastaldius<sup>1</sup>) aut actor regis antesteterit, pro aldia de suis

<sup>202. 1)</sup> camfionem 1; campionem 10, 12; camphionem rell.

<sup>204. 1)</sup> selpumundia 1; selbmundia 3; silmundia 2, 5, 8; silpmondia. 6; silpmundia 9; selpmundia 10, B; selpmundium 11; selpmundio 12.

<sup>210. 1)</sup> gastaldeus 8.

propriis rebus conponat illi, cuius *aldia* fuerit, solidos quadragenta, pro ancilla solidos uigenti.

- 213. De crimen adulterii. Si quis alii de uxorem suam crimen miserit, quod cum ea fornicassit, liceat ei cui crimen mittitur, aut per sacramentum aut per camfionem¹) se purificare; et si probatum fuerit, animae suae incurrat periculum.
- 214. Si quis liberam puellam absque consilio parentum aut uoluntate duxerit uxorem, conponat, ut supra, anagrif¹) solidos XX et propter faida alios uigenti. De mundio autem qualiter conuenerit, et lex habet; sic tamen si ambo liberi sunt.
- 215. De sponsata mortua. Si quis puellam aut uiduam sponsatam habuerit, et contigerit casus ut ipsa ante moriatur quam a patre, aut qui mundium eius potestatem habet, tradita fuerit: tunc meta, quae data fuerat ab illo sponso, reddatur ei, tantum quantum in ipsa meta dedit. Nam alias res illius sint, qui mundium eius in potestatem habere uidetur, eo quod ante traditionem mortua est.
- 216. Si aldius uxorem libera tulerit. Si aldius cuiuscumque libera uxorem tulerit, id est fulcfrea, 1) et mundium de ea fecerit, posteaque filios habens maritus mortuos fuerit: si mulier in ipsa casa noluerit permanere, et parentes eam ad se recollegere uoluerint, reddant praetium, quod pro mundium ipsius mulieris datum est illis, cuius aldius fuit. Tunc illa absque morgingab²) aut aliquid de rebus mariti reuertatur sibi ad parentes suos cum rebus, si aliquas de parentes adduxit. Et si filii de ipsa muliere fuerint, et noluerint in casa patris sedere, res paternas demittant, et mundium pro se reddant, quantum pro matre eorum datum est, et uadant sibi ubi uoluerint liberi.
- 217. De *aldia* qui seruum maritum tulerit. Si *aldia* aut liberta in casa aliena ad maritum intrauerit et seruum tulerit, libertatem suam amittat.

<sup>213. 1)</sup> camfionem 1; camfione 5; campionem 12; camphionem rell.

<sup>214.</sup> ¹) anagrift 1, B; anagrip 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12; anagre 9; anagrif 11.

<sup>216. 1)</sup> fulcfrea 1; fulfreæ 2, 3; fulfreal 5, 9; fulfrea 6; fulfream 8; flucfrea 10; fulcfream 11; fulcfreal 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) morgingab 1; morgincap 2, 3, 10, 12; morgingapul 5; morgincaph 6, 8; morgincapo 9; morginecab 11.

- 218. Si aldius aldiam uxorem tulerit. Si aldius cuiuscumque aldia aut liberta uxorem tulerit, si filiûs ex ipso coito habuerit, patri sequantur: sint aldii quales et pater.
- 219. Si *aldius* ancillam suam aut alterius tulerit ad uxorem, filii qui ex ea nascuntur, sint serui cuius et mater ancilla.
- 221. Si seruus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi in coniugium sociare, animae suae incurrat periculum, et illa qui seruum fuerit consentiens, habeant parentes potestatem eam occidendi aut foris prouincia transuindendi, et de res ipsius mulieris faciendi quod uoluerint. Et si parentes eius hoc facere distulerint, tunc liciat gastaldium regis aut sculdhaiz¹) ipsam in curte regis ducere et in pisele inter ancillas statuere.
- 222. De ancilla matrimonii gratia. Si quis ancillam suam propriam matrimoniare uoluerit sibi ad uxorem, sit ei licentiam; tamen debeat eam libera thingare, sic libera, quod est uurdibora, 1) et legetimam facere per gairethinc. 2) Tunc intellegatur libera et legetima uxor, et filii qui ex ea nati fuerint, legetimi heredes patri efficiantur.
- 224. De manomissionibus. Si quis seruum suum proprium aut ancillam suam liberos dimittere uoluerit, sit licentia qualiter ei placuerit. Nam qui  $fulcfree^1$ ) et a se extraneum, id est  $aamund,^2$ ) facere uoluerit, sic debit facere. Tradat eum prius in manu alteri homines liberi et per  $gairethinc^3$ ) ipsum confirmit; et ille secondus tradat in tertium in eodem modo, et tertius tradat in quartum. Et ipse quartus ducat in quadrubium, et  $thingit^4$ ) in gaida et  $gisil,^5$ ) et sic dicat: de quattuor uias ubi uolueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum

<sup>221.</sup> ¹) sculdhais 1, B; sculdahis 2, 3, 9; sculdassio 6; sculdais 8, 10, 11.

<sup>222.</sup> ¹) uurdibora 1; uitribora 2; uiderbora 3, 6; uuiridibora 5, 9, 10, 11; guidribora 8; uuridibora 12.

<sup>2)</sup> gairthinx 1, 10, B; gairethinx 2, 8, 9, 12; garethinx 3, 6; gairithinx 5; gaithinx 11.

<sup>224.</sup> ¹) fulcfree 1; fulcfreæ 2, 3; fulfreal 6, 9, 12; fulfre 8; fulfree 10; fulcfret 11.

<sup>2)</sup> haamund 1, B; amund 2, 8, 9, 10, 11, 6 pr. manu; amuld 3; hamund 6 sec. manu; aamund 12.

<sup>3)</sup> gairthinx 1, 10, B; gairethinx 2, 8, 9, 12; garthinx 3; garethinx 6; gairithinx 11.

<sup>4)</sup> thingit 1; tingit 3, 6, 10; thinget 8, 11; tingat 9.

<sup>5)</sup> guaidagisil 8; gisilis 9; gisal 11.

fuerit, tunc erit aamund, 6) et ei manit certa libertas: postea nullam repetitionem patronus aduersus ipsum aut filiûs eius habeat potestatem requirendi. Et si sine heredes legetimûs ipse qui aamund 7) factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non patronus aut heredes patroni.

Item alio kap. (II.) Similiter et qui in pans, 8) id est in uotum regis demittitur, ipsa lege uiuat, sicut et qui aamund 9) factus est.

Item alio kap. (III.) Idem qui fulcfree<sup>10</sup>) fecerit, et quattuor uias ei dederit, et aamund a se, id est extraneum non fecerit, talem legem patronus cum ipso uiuat, tamquam si cum fratrem aut cum alio parente suo libero langobardo: id est si filiûs aut filias legitimas, qui fulcfree factus est, non demiserit, patronus succidat, sicut supter [cap. 225] scriptum est.

Item alio kap. (IIII.) Item qui aldium facere uoluerit, non illi dit quattuor uias. Haec sunt quattuor genera manumissionum. Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingauerit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat.

225. De filiûs libertis. Si libertus, qui fulcfree<sup>1</sup>) factus est, filiûs dereliquerit legetemûs, sint illi heredes; si filias, habeant legem suam [cap. 154. 158...160. 171]; si naturales, habeant ei ipsi legem suam. Et si casu faciente sine heredes mortuus fuerit, et antea iudicauerit se uiuo res suas proprias, id est handegauuerc<sup>2</sup>) et harigauuerc<sup>3</sup>) secundum legem lango-

<sup>6)</sup> haamund 1, 10, B; amund 2, 3, 9, 11; hamund 6; aamund 8, 12.

<sup>7)</sup> haamund 1, 10, B; amund 2, 3, 11 & pr. manu 9; hamund 6; aamund 8, 12 et sec. manu 9.

<sup>8)</sup> in fans 6, 11; in pans 12.

<sup>9)</sup> haamund 1, 10, B; amund 2, 11; hamund 3, 6; aamund 8, 9, 12.

<sup>10)</sup> fulcfree 1; fulcfreæ 2, 3, 8; fulfreal 8 (fortasse erat scribendum 6), 9; fulcfret 11; fulcfreal 12.

<sup>225. 1)</sup> fulcfree 1; fulfreæ 2; fulfree 3, 8; fulfreal 5, 6, 9; flucfree 10; fulcfret 11; fulcfreal 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) andegauuer vel andecauuer cet 1; andecauuere 2; andicauuere 3; andecaure 5; andegauuere 6, 10; andegauuere 8, 9, B; andecauuere 11; andegauuero 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) arigauuere 1, 2, 8, B; aricauuere 3; aricauere 5; arigauuere 6, 10; arigabech 9; charicauere 11; andegauuerit 12.

bardorum,<sup>4</sup>) habeat cui donauerit. Nam quantum de res benefactori suo per donum habuit, si eas non oblegauit in libertatem, ad ipsum patronum aut ad heredes eius reuertantur. Et si alequid in casindio<sup>5</sup>) ducis, aut priuatorum hominum obsequium, donum munus conquisiuit, res ad donatore reuertantur. Alias uero res, si ut dictum est, heredes non derelinquerit, aut se uiuo non iudicauerit, patronus succedat sicut parenti suo.

- 226. Omnes liberti qui a dominis suis *langobardis* 1) libertatem meruerint, legibus dominorum et benefacturibus suis uiuere debeant, secundum qualiter a dominis suis propriis eis consessum fuerit.
- 229. Qui rem alienam hasto¹) uindederit. Si quis rem alienam, id est seruum aut ancillam, seu alias res sciens rem alienam esse, non suam, ubicumque transuindederit, et inuentum aut prouatum fuerit, in ahtugild²) eam restituat. Et si per ignorantiam uindederit, tunc praeueat sacramentum, quod credens suum uindedissit; reddat caput cum notrimen suo, qualiter se sit.
- 235. De aldiûs. Non liceat aldiûs cuiuscumque, qui aamund¹) factus non est, sine uoluntate patroni sui terra aut mancipia uindere, sed neque liberum dimittere.
- 240. De *snaida*<sup>1</sup>) in silua alterius facta. Si quis propter intento signa noua, id est ticlatura aut *snaida*,<sup>2</sup>) in silua alterius fecerit, et suam non adprobauerit, conponat solidos quadragenta, medietatem regi et medietatem cuius silua fuerit.
- 241. De seruo qui snaidam¹) fecerit. Si seruus extra iussionem domini sui ticlatura aut snaida²) fecerit in silua alterius, manus ei incidatur. Et si cum iussione domini sui fecerit, domini repotetur culpa, ut supra.

<sup>4)</sup> longob. 11, 12.

<sup>5)</sup> casindio 1, 11; gasindio B.

<sup>226.</sup> ¹) longob. 12.

<sup>229. 1)</sup> asto codd. & B, et sic ubique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) actugild 1, B; actogild 2, 3, 5, 10; actigild 6, 8, 9; actygild 11; octogild 12.

<sup>235. 1)</sup> hamund 6; aamund 8, 9, 12; haamund 10, B; amund rell.

<sup>240. 1)</sup> senaida 3; sanaida 5; naida 6; snaida 10, 11, 12.

<sup>2)</sup> snaida 2, 12; sinaida 3; sanaida 5; snaidam 11.

<sup>241.</sup> ¹) snaida B; senaida 3; sanaidas 5; sinaidam 6; sinaida 8; signaida 9; snaidam 10.

<sup>2)</sup> snaida 2, 3, 12, B; sanatoa 5; sinaidam 6, 8; signaidam 9; snaidam 11.

- 244. Si quis per murum de castro aut ciuitate sine noticia iudecis sui exierit foras, aut intrauerit, si liber est, sit culpabiles in curtem reges solidos uigenti; si autem aldius aut seruus fuerit, sit culpabiles sold. decim in curtem reges. Et si furtum fecerit, sicut in hoc edictum legitur [cap. 253 . . . 263], poena furti conponat.
- 247. Nulli leciat alium pro alio pignerare, excepto illo qui gafand¹) esse inuenitur, id est coheres parens proximior, qui illi ad hereditatem, si casus euenerit, uenturus est.
- 248. Si quis per errorem alium pro alio pignerauerit per seruum aut ancillam, ita decernimus, ut postquam cognouit, quod male pignerauit, mox ipsum pignum relaxit. Et si pulsatus fuerit dominus serui, tunc preueat sacramentum quia per errorem fecit, nam non hasto et crededit debitorem suum pignerassit; tunc sit indempnis. Nam si plagas aut feritas fecerit in ipsum pignus, conponat sicut in hoc edictum legitur [cap. 76...128]. Et si sacramentum dare non presumpserit, quod per errorem pignerassit, reddat ipsum pignum in ahtogild. 1)
- 251. Si homo liber qui debitor est, alias res non habuerit nisi caballos domitos aut boues iunctorios, seu uaccas, tune ille qui debitum requirit, uadat ad sculdhaiz¹) et intimet causam suam, quia debitor ipsius alias res non habet, nisi quae supra leguntur. Tune sculdhaiz tollat bobes aut caballos ipsius et ponat eos post creditorem, dum usque ei iustitia faciat. Et si sculdhaiz dilatauerit facere, sit culpabilis in palatio regis solidos 12; et iustitia facta pignus restituatur.
- 253. De furtis. Si quis liber homo furtum fecerit, et in ipsum furtum temptus fuerit, id est *figangi*, 1) usque ad decem silequas, furtum ipsum sibi nonum reddat, et conponat pro tali culpa sol. octuginta, aut animae suae incurrat periculum.
  - 257. Si mulier libera  $fulcfrea^1$ ) super furtum conprehensa

<sup>247.</sup> ¹) gafan 2; gaffant 3; cafono 5; gafand 6, 10; gafant 8; gafandus 9; cafandes 11; gafrand 12.

<sup>248. 1)</sup> actogild 2, B; actigild 3, 5, 8; octogild 10, 12; actigyld 11.

<sup>251. 1)</sup> sculdais 8, 11; sculdassium & sculdassius 6.

<sup>253.</sup> ¹) fegangit 2, 3, 10, 12, B; figangi 5; fegangi 6; figangit 8, 11.

<sup>257.</sup> ¹) fulfr 2; fulfrea 3, 8; fulfreal 5, 6; fulcfrealis 10; fulcfret 11; fulcfreal 12.

fuerit, furtum quod fecerit, sibi nonum conponat; nam alia culpam non requiratur, pro eo quod iniuria passa est; sed uitium suum reputet qui opera indecentem facere temptauit. [cfr. Roth. 253. Liutpr. 146.]

- 258. Si *aldia* aut ancilla super furtum tempta fuerit, conponat dominus earum furtum ipsum sibi nonum, excepto pro culpa solidos quadraginta.
- 263. Si plures homines furtum in unum fecerint, tam liberi quam serui, liceat eos si uoluerint, se insimul adunare et furtum ipsum in ahtugild¹) reddere. Si quis se ex ipsis deuiderit, pro se tantum legibus conponat, id est ipsum furtum sibi nonum. [cfr. cap. 12.]
- 264. Si liber aut seruus uellit foris prouincia fugire, et iudex aut quicumque, qui in finibus prouinciae resedit, eum praeserit, teneat eum, et res, quas secum detulerit, saluas faciat; et mox mandet ad iudicem de locum unde fugire coepit, quatinus eum recipiat, et dit pro uno fugace solidos duo, ita ut cum rebus quas secum detulerit, reddatur. Et si contegerit eum de legamen fugire, praebeat sacramentum ille qui eum tenuit, quod non hasto eum laxassit, sed cum tota uirtutem custodire uoluissit: post datum sacramentum res quas ei tulit, reddat, presura autem non queratur, et amplius non calomnietur. Et si fugax ille manus ad legandum non dederit, et occisus fuerit, non requiratur, nisi ipsas res reddantur; et si ille, qui ipsum fugacem prendere uoluerit, ab ipso occisus fuerit, nec ipse requiratur.
- 268. Si portonarius hominem liberum fugacem transposuerit, et cognouerit quod fugax est, animae suae incurrat periculum, aut conponat *uuergild*<sup>1</sup>) suo; quia postquam cognouit, quod in fuga erat, si eum tenere non potuit, mox innotescere aut antecurrere debuit.
- 271. De curtem regis. Si mancipius cuiuscumque in curtem regis confugium fecerit, et gastaldius aut actor regis ipsum mancipium post secundam aut tertiam contestationem reddere dilatauerit, ita iubemus ut reddat ipsum mancipium, et alium

<sup>263. 1)</sup> actugilt 1; actogild 2; actigild 3, 5, 6, 8; octogild 10, 12; actigyld 11.

<sup>268.</sup> ¹) uuirigild 2, 3, 11; uuldrigild, corr. uuidrigild 5; uuidrigild dum 6; guidrigild 8; uuergild 10.

similem de suis propriis rebus, domino quem dilatauerit reddere cogatur.

- 275. Si mancipium alienum refugium post alium fecerit, id est in fraida, 1) mox mandet domino ipsius, quam citius potuerit, aut per scriptum aut per certo homine, quatenus eum in gratia recipiat; et si noluerit eum recipere, et dilatauerit, et contigerit eum alibi translatare, nulla culpa illi sit, qui eum prius in casa sua suscepit. Nam qui susceperit et non mandauerit, reddat ipsum mancipium, et damnum cui fecerit, simul et operas.
- 277. De haistan, 1) id est furorem. Si quis in curtem alienam haistan, 2) id est irato animo, ingressus fuerit, uigenti sol. illi conponat cuius curtis fuerit.
- 278. De houeros, 1) id est curtis ruptura. Mulier curtis rupturam facere non potest, quod est houeros, 2) absurdum uidetur esse, ut mulier libera, aut ancilla, quasi uir cum armis uim facere possit.
- 283. Si quis de lignamen adunatum in curte aut in platea ad casam faciendam furauerit, conponat solidos sex; si autem in silua dispersum fuerit et furauerit, conponat in *ahtugild*.<sup>1</sup>)
- 285. De eterzon.¹) Si quis sepem alienam ruperit, id est eterzon,²) conponat sol. sex.
- 288. De plouum. Si quis plouum aut aratrum alienum iniquo animo capellauerit, conponat solidos tres, et si furauerit, reddat in *ahtugild*.
- 291. De sogas. Si quis sogas furauerit de bouis iunctorios, conponat solidos sex. Et si qualemcumque rem mediocrem,

<sup>275.</sup> ¹) in fraida 2, 5, 11; infraida 3, 10; in faida 6, 12; infradia 8.

<sup>277. 1)</sup> aistant 2; aistandi 3; ahistan 7; haistan 10, 11.

<sup>2)</sup> haistan 6, 7, 10, 11; hoste 12.

<sup>278. 1)</sup> oberos 5, 6; oueros 7; hoberos 10, B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) oberus 2; operus 3; ebreos 5; oueros 6; oberus 8; hoberos 10, 11, B; uel vueguorf 12.

<sup>283.</sup>  $^{1})$  actogild 2, 6, B; actigild 3, 8; agthild 5; octogild 10, 12; actygyld 11.

<sup>285.</sup>  $^{1}$ ) ider tzon 2, B; idezon 3, 10 et in ind. 3, 8, 9; hiderzon ind. 6.

<sup>2)</sup> ider tzon 2, 11, B; iderzon 3, 6, 7, 8; eterzon 4; erzon 5.

<sup>288. 1)</sup> actigild 3, 8; actogeldo 4, 7; agthild 5; actogild 6, 10, B; actigyld 11; octogilt 12.

unde sex solidi aut minus in hoc edictum sunt iudicati, si fur ipse supertentus fuerit, non sit figangi, 1) nisi tantum conponat sicut constitutum est.

- 299. De retis. Si quis retes alienas aut nazzas¹) leuauerit, aut in piscaria aliena pisces tulerit, conponat solidos tres.
- 300. De arboribus. Si quis rouore aut cerrum, seu quercum quod est *medula*, 1) hisclo quod est *fereha*, 2) infra agrum alienum aut culturam seu clausuram, uicinos ad uicinum inciderit, conponat per arborem tremisses duos. Nam iterans homo si propter utilitatem suam foris clausuram capellauerit, non sit culpauilis.
- 315. De ceruo domestico. Si quis ceruum domesticum qui tempore suo rugire solit, fragiauerit, conponat domino eius solidûs duodicem; nam si furauerit, in ahtogild¹) reddat.
- 316. Si quis ceruum domesticum alienum, qui non rugierit, intrigauerit, conponat domino eius solidos sex; nam si eum furauerit, reddat in  $ahtogild^1$ .)
- 319. Si quis de arbore signato in silua alterius apes tulerit, conponat solidûs sex. Nam si signatum non fuerit, tunc quicumque inuenerit, iure naturale [§. 12. Inst. de rer. diuis. II, 1] habeat sibi, excepto in gahagio¹) regis; et si contegerit dominum, cuius silua est, superuenerit, tollat mel, et amplius culpa non requiratur.
- 320. De acceptoris. Si quis de silua alterius accepturis tulerit, excepto  $gahagium^1$ ) regis, habeat sibi. Nam si dominus seluae superuenerit, tollat acceptoris, et amplius culpa aduersus

<sup>291. &</sup>lt;sup>1</sup>) figangit 2, 7, 10, B; fegangit 3, 11; figandus 4; fagangi 5; fegangi 6; figangin 8; fengandi 12.

<sup>299.</sup> ¹) nassas 2, 4, B; nassam 11, 12.

<sup>300.</sup>  $^{1}$ ) modola B; modula 4, 6, 11; mutula 7; medula 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) fagia 2, B; ferea 3, 7; fereha 4, 8, 10.

<sup>315. 1)</sup> actocild 2; actigild 3, 8; actogeldo 4; tighild, corr. actighild 5; attigild 9; actigyld 11; octogild 12; actogild B.

<sup>316. 1)</sup> actogild 1, 2, 3, 6, B; actogeldo 4; achighild 5; actigild 8; attigild 9; octogild 12.

<sup>319. 1)</sup> gahagio 1, 10; gahaio 4, 11; gaio 5, 12; gaaio 10 (sic Bluhme! fortasse erat scribendum 7); gagio rell.

<sup>320.</sup> ¹) gahagium 1; gahaio 4; gaio 5: in gagio 6; ingaaio 7; gahagio 10; de gaio 12.

eum non requirat. Et hoc iubemus: si quis de gahagio<sup>2</sup>) regis tulerit accepturis, sit culpabiles solid. duodicem.

- 326. Si caballus cum pede, si boues cum corno, si porcus cum dentem hominem intrigauerit, aut si canis morderit, excepto ut supra si rabiosus fuerit, ipse conponat homicidium aut damnum cuius animales fuerit, cessante in hoc capitulo *faida*, quod est inimicitia; quia muta res fecit, nam non hominis studium.
- 330. Si quis se uindicandum occiderit canem alienum, id est cum spata aut uirga, aut cum qualebit arma mano tenendo, non ei requiratur; tantum est ut ipsa uirga tales inueniatur esse, ut mediocris spata. Nam si post ipsum iactauerit, et eum occiderit, reddat ferquido¹) id est similem.
- 337. De caballo plagato. Si quis caballum alienum aurem aut oculum excusserit, aut aliquam laesionem corporis fecerit, recepiat ipsum qui laesus factus est, et reddat ei ferquido¹) id est similem.
- 340. Si quis cauallum alienum ascenderit et infra uicinia tantum cauallicauerit, id est prope ipsum uicum, conponat solidos duos; nam si inantea eum caballicare presumpserit et dominum non rogauerit, in  $ahtogild^1$ ) reddat.
- 341. De disfigurato cauallo. Si quis cauallum alienum preserit, ipsumque disfigurauerit aut circinauerit, furti poena sit culpabilis, id est in *ahtugild*, 1) sibi nonum.
- 342. Si quis cauallum alienum aut quodlibet peculium, credens suum praeserit, et dominus proprius eum cognouerit, calumniaque generare uoluerit; ita decernimus, ut prebeat sacramentum ille qui eum tenuit, quia non hasto animo, nec aliqua causa faciente eum praesisset, sed credidit suus fuisset: sit absolutus a culpa furti, et reddat caballum proprio domino inlesum. Si autem non praesumpserit iurare, reddat eum in ahtogild; 1) quia postquam cognouit, quod suus non fuit, mox debuit proprio

<sup>2)</sup> gahagio 1, 10; gahaio 4, 11; gaio 5, 12; gaaio 7; gagio rell.

<sup>330.</sup> ¹) firtido 5.

<sup>337.</sup> ¹) fercoit 3.

<sup>340. 1)</sup> actogild 2, 6, 10, B; actegild 3; actogeldo 4; actigill 5; actigild 8, 9; actygyld 11; octogilt 12.

<sup>341. 1)</sup> actugild 1; actogild 2, 6, 7, B; actigild 3, 8, 9; actogeldo 4; actighld 5; octogild 10; actigyld 11; octogilt 12.

<sup>342. 1)</sup> actogild B secundum codd.

domino innotescere. Nam si eum, postquam cognouit, quod suus non fuit, ascenderit, sit culpabilis, ut supra, solidos duo.

- 344. De peculio hasto in damno misso. Si quis caballûs aut armenta hasto animo in messe aliena aut in prato uel in quolibet damnum miserit, conponat per caput solidum unum, excepto damnum, sicut arbitratum fuerit, et loci consuetudo [cap. 346] est: sic tamen si pastor non ausauerit iurare, quod hasto animo non misisset; si iurauerit, sit exsolutus a culpa, tamen damnum conponat.
- 345. Si quis porcûs aut pecora *hasto* animo in damnum alterius miserit, et se non ausauerit eduniare, conponat solido uno, excepto damno.
- 349. De porcûs, si in isca alterius pauerint et inuenti fuerint, si minus sunt de decim, non occidatur neque unus ex ipsis; sed ille qui eos inuenerit, teneat unum ex ipsis, et habeat saluum, et conponatur ei per porco siliquas tres. Nam si super fuerint de decim, et usque ad decim, occidatur unus mediocris, et non requiratur; nisi si minus fuerint de decim et occiderit, reddat ferquido, 1) id est similem.
- 351. De uerre. Si quis uerrem alienum furauerit, conponat solidos duodicem; ipse dicitur sonorpair, 1) qui omnis aliûs uerres in grege battit et uincit. Tamen in uno grege, quamuis multitudo porcorum fuerit, unus conpotetur sonorpair, 2) nam si minor grex de trigenta capetum fuerit, non repotetur sonorpair, 3) nisi si triginta aut super fuerint. Et si in damnum ipse sonorpair occisus fuerit, aut similem aut meliorem ipse qui occiderit, restituat et damnum ei conponatur; nam si alii uerres aut porci furati fuerint, in ahtogild 5) reddatur.

<sup>349.</sup> ¹) fer coit 5.

<sup>351. 1)</sup> sonorpair 1, 2, 7, 9; sonarphahir 3; norpair 4; sonorpaer; sonorphair 6, 8; sonopair 11; sonorpait 12.

<sup>2)</sup> sonorpair 1, 2, 4, 7, 9, 10; sonarpahir 3; sanarpeir 5; sinorphair 6; sonorphair 8; sonopair 11.

<sup>3)</sup> sonorpair 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10; sonorphair 6, 8; sonopair 11; sonorpaib 12.

<sup>4)</sup> sonorpair 1, 2, 9, 10; sonarpahir 3, 6, 8; norpair 4; sonarpair 5; sonopair 11; sonorpaib 12.

<sup>5)</sup> actogild 2, 6, B; actigild 3, 8, 9; actogeldo 4; actigihld 5; actygyld 11; octogild 12.

- 357. Si quis campum alienum *hasto* cum peculio suo delierit, aut spicas manibus euellerit, conponat solidos sex.
- 358. Nulli sit licentia iterantibus erba negare, excepto prato intacto tempore suo, aut messem. Post fenum autem aut fruges collectas, tantum uindicit cuius terra est, quantum cum clausura sua potest defendere. Nam si cauallûs iter facientibus de stupla aut de ipsa pascua, ubi alia peculia pascent, mouere presumpserit, in  $ahtogild^1$ ) ipsûs cauallûs conponat, pro eo quod ipsos de aruo campo, quod est  $fornaccar,^2$ ) mouere presumpsit.
- 359. De sacramentis. Si qualiscumque causa inter homines liberos et sacramentum dandum fuerit, si usque ad uigenti solidos fuerit causa ipsa aut amplius, ad euangelia sancta iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramentales, ita ut sex illi nominentur ab illo, qui pulsat, et septimus sit ille qui pulsatur, et quinque quales uoluerit liberos, ut sint duodicem.
- 360. De uuadia¹) et fideiussorem. Si quis alii uuadia et fideiussorem de sacramentum dederit, per omnia, quod per uuadia obligauit, adinpleat. Et ille, qui pulsat et uuadia suscipit, proximioris sacramentalis qui nascendo sunt, debeat nominare: tantum est excepto illos, qui grauem inimicitiam cum ipso qui pulsat, commissam habet, id est si ei plaga fecit, aut in mortem consensit, aut res suas alii thingauit,²) ipse non potest esse sacramentales, quamuis proximus sit, eo quod inimicus aut extraneus inuenitur esse.
- 361. Si quis alii pro quacumque causa uuadia et fideiussorem de sacramento dederit, dit ei spatium usque in duodecim noctis ad ipsum sacramentum dandum; et si forsan propter aegritudinem aut alia causa superuenientem in predictum constitutum non potuerit iurare, suspendatur causa usque ad alias duodecim noctis. Et si nec tunc conpleuerit. et totum annum

<sup>358. 1)</sup> actogild 2, 6, B; actigild 3, 8, 9; actiglhd 5; actigyld 11; octogild 12.

<sup>2)</sup> fonsaccri 2, B; fusinacecharum 3; fossinachar 5; fosangar 6; fosnachar 7; furnaccar 8; fonsacar 9; fornaccar 10; fosnacar 11; fonsaccar 12.

<sup>360. 1)</sup> guadia 8 semper.

<sup>2)</sup> tingauit 5, 7, 11.

unum uolontariae dilatauerit et sacramentum non dederit, tunc rem ipsam, unde agitur, amittat et ille adquirat, qui uuadia suscepit. Et contrario: si ille, qui uuadia susceperit, dilatauerit sacramentum audire et annum totum protraxerit, post transacti anni spatium nulla in posterum habeat facundiam de ipsam rem loquendi; sed ille qui paratus fuit sacramentum dare, firmiter possedeat.

- 362. Si post sacramentum iudicatum aliquis moriatur. Si contegerit homini post datum fideiussorem de sacramentum et sacramentalis nominatûs mori, et filiûs demiserit, posteaque ille qui causam quaerit, pulsauerit filiûs dicendo: quia quicquid pater per uuadia et fideiussorem obligauit, fili conplere debent; tunc necesse est filiûs, quamuis uirtutem minorem habeant a patre, aut per sacramentum negare, quod pater eorum non promisissit, aut certe, quod pater eorum spondedit, adinpleant. Et si aliquis de ipsos sacramentalis mortuus fuerit, potestatem habeat ille qui pulsat, in locum mortui alium similem nominare de proximûs legitimûs, aut de natûs, aut de gamahalos¹) id est confabulatûs. Et si dixerit qui pulsat, quod sacramentum ruptum fuissit, praebeat sacramentum qui negat, si ausus fuerit: quia neque patris neque ipsius sacramentus ruptus non fuissit; postea iurit sicut supra constitutum est.
- 366. Si aliqua inter creditorem et debiturem atque fideiussurem surrexerit intentio, et dixerit creditor: "quia in tale praetexto *uuadia* suscepi", et fideiussor negauerit, non est causa fideiussori sacramentum preuere; nisi debitur singolus [cap. 230] satisfaciat aut ad euangelia, aut ad arma: "quia in tale capitulo nec *uuadia* dedi nec fideiussore posui".
- 367. De uuaregang.¹) Omnes uuaregang,²) qui de exteras fines in regni nostri finibus aduenerint, sequi sub scuto potestatis nostrae subdederint, legibus nostris langobardorum³) uiuere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostram me-

<sup>362. 1)</sup> gamahalos 1, 2, 9; gamalos 3; gamelos 5; gahamalos 6; gamahalos 7; gamalis 8; gamahalis 10; gahamalis 11.

<sup>367. 1)</sup> uuaregaoo 1; uuaregango 2; uuaregan 3; uuaregar 5; uuargan 11; uuaregang 7, 10, 12 et in indic. etiam 3, 6, 12.

<sup>2)</sup> uuaregar 5; uuarigang 7; guaregang 8; uuargan 11.

<sup>3)</sup> langubardorum 5.

ruerint. Si filiûs legetimûs habuerint, heredes eorum existant, sicut et filii *langobardorum*; si filiûs legetimûs non habuerint, non sit illis potestas absque iussionem regis res suas cuicumque *thingare*, 4) aut per quolibet titulo alienare.

- 368. De camfionibus. 1) Nullus camfio 2) praesumat, quando ad pugnando contra alium uadit, herbas quod ad maleficias pertenit, super se habere, nec alias tales similes res, nisi tantum arma sua, quae conuenit. Et si suspicio fuerit, quod eas occulte habeat, inquiratur ad iudicem, et si inuenta super eum fuerit, euellantur et iactentur. Et post istam inquisitionem tendat manum ipse camfio 3) in manum parentes aut conliberti sui, ante iudice satisfaciens dicat, quod nullam talem rem quod ad maleficias pertenit, super se habeat; tunc uadat ad certamen.
- 369. De causas regales. Omnis uero regales causas, quae ad manum regis perteneunt, unde conpositio expectatur aut culpa queritur, dupliceter secundum antiquam consuitudinem conpunantur; excepto mundium de liberas aut  $mordh^1$ ) aut alias que similes sunt, unde noningenti solidi iudicantur, quas in suum uigorem constituimus permanere. Reliquas omnis, ut praediximus, in duplum exegantur.
- 370. Si seruus regis  $mordh^1$ ) fecerit, ita decernimus, ut conponatur ipsa persona, sicut adpraetiatus fuerit, et seruus ipse super fossa ipsius mortui adpendatur, ut in eum uindicta detur, et sit causa supita.
- 372. Si seruus regis furtum fecerit, reddat in ahtogild, 1) et non sit figangi. 2)

<sup>4)</sup> tingare 3.

<sup>368. 1)</sup> camfionibus 1; campionibus 10, 12; camphionibus rell.

<sup>2)</sup> mutilus; camphius 3, 8; champhio 11; campio 12.

<sup>3)</sup> camfio 1; campio 10, 12; camphio rell.

<sup>369. 1)</sup> mordh 1; morh 2; morti 3; mord 5; deest 6; morth 7, 8, 11, 12; morbd 9, 10.

<sup>370. 1)</sup> mordh 1; morh 2; mord 3; moad 5; morb 10; morth rell. 372. 1) actogild 2, 6, 7, B; actigild 3, 8, 9; actigild 5; actigyld 11; octogild 12.

<sup>2)</sup> figang 2; figangit 3, 10, B; fagangi 5; fegangi 6, 11; figangis 7; figangitus 8; fecangit 9; fegangit 12.

- 373. Si seruus regis houeros¹) aut uuecuuorin²) seu ma-rhuuorf,³) aut qualibit alia culpa minorem fecerit, ita conponat, sicut aliorum exercitalium, quae supra decreta [cap. 27. 30. 277. 380] sunt, conponuntur.
- 374. De sculdhaiz.¹) Si quis sculdhaiz²) aut actorem regis occiderit utilitatem regis facientem, adpretietur pro libero hominem, sicut in hoc edictum legitur, et parentibus legitimis conponatur, excepto in curtem regis conponat, qui eum occiderit, solidos octugenta.
- 375. Si gastaldius, 1) aut quicumque actor regis, post susceptas aut commissas ad gobernandum curtes regis et causas regias, aliquid per gairethinc, 2) id est donationem, ab alio quocumque factam conquesierit, sit illi stabilem, si per preceptionem indulgentiae regis in eum fuerit confirmatum. Alioquin quidquid, ut predictum est, post susceptam administrationem per gairethinc 3) adquesierit, hoc totum regi adquirat, et non suo proprio nomine uindicet nec ipse, nec heredis ipsius.
- 376. Nullus presumat aldiam¹) alienam aut ancillam quasi strigam, quem dicunt mascam, occidere; quod christianis mentibus nullatenus credendum est, nec possibilem ut mulier hominem uiuum intrinsecus possit comedere. Si quis de cetero talem inlecitam et nefandam rem penetrare presumpserit, si aldiam

<sup>373. 1)</sup> hoberus 2, 12, B; hoberos 3; ab oros 5; oberus 6; houeros 7; oberos 8, 10 & 3, 8 in indice; ouerus 9; uberus 11; huberus 5 in indice.

<sup>2)</sup> uuacuor 2; ueccororit 3; uuecuuor 5; uueguuor 5 in indice; uuecorin 6; uuecu uorf 7; guecorion 8; uuegorent 9; uuecuorin 10, B; uuecuuorint 11; uuegorem 12.

<sup>3)</sup> marahuorf 2, B; marauorf 3; huuof 5; muahuuor 5 in indice; marauuorf 6, 12; maru uorf 7; marauort 8; marauuorent 9; marhuuorf 10; machuuf 11.

<sup>374.</sup> ¹) sculdais 3; sculdaissis 5; sculdassio 6; scultahis 9; sculdahis B.

<sup>2)</sup> sculdais 6, 11; sculdis 8; sculdahis B.

<sup>375. 1)</sup> gastaldeus 8; castaldi 9 in indice.

<sup>2)</sup> thinx 2, 5; garethinx 3, 6, 7, 10; gairethinx 8, 9, 12, B; gairithinx 11.

<sup>3)</sup> gairethinx 2, 8, 9, 12, B; garethinx 3, 6; garithinx 5; garetincz 7; gairthinx 11.

<sup>376. 1)</sup> haldian, haldia etiam 11.

occiderit, conponat pro statum eius solidos 60, et insuper addat pro culpa solidos centum, medietatem regi et medietatem cuius aldia fuerit.

- 377. Si quis hominem liberum unum oculum habentem ipsum excusserit, duas partes pretii ipsius, quod adpretiatus fuerit si eum occidissit, conponat. Si autem *aldium* aut seruum alienum unum oculum habentem ipsum excusserit, conponat eum pro mortuo.
- 379. Si quis cassinam aut tectum alienum foris curtem, ubi uir non habitat, dum intentio fuerit de terra, disturbauerit aut in terram iactauerit, et terram suam sicut lex habet conuincere non potuerit, restauret ipsam cassinam, et conponat aliam talem sub extimationem pretii. Nam si casa ubi habitatur, disturbauerit, conponat sicut in hoc edictum [cap. 146. 149] legitur, haritraib. 1)
- 380. Si quis peculium suum de clausura aliena occulte tulerit, et non rogauerit, conponat curtis rupturae, id est *houeros*, 1) solidos 20.
- 381. Si quis alium  $arga^1$ ) per furorem clamauerit, et negare non potuerit, et dixerit quod per furorem dixisset, tunc iuratus dicat, quod eum arga non cognouisset; postea conponat pro ipso iniurioso uerbo solidos duodecim. Et si perseuerauerit, conuincat per pugnam, si potuerit, aut certe conponat ut supra.
- 383. Si quis hominem liberum surgentem rexa per barbas aut capillos traxerit, conponat solidos sex; si *aldium*<sup>1</sup>) aut ministirialem seu seruo rusticano per barbas aut capillos traxerit, conponat sicut pro ferita una.
- 384. De brachio, coxa seu tibia rupta. Si quis homini libero brachium super gubitum, hoc est murioth, 1) ruperit, con-

<sup>377.</sup> ¹) haldio 11.

<sup>379. 1)</sup> aratraibus 2, B; aritraib 3, 6, 7; deest 5; aritrahib 8; haritrahib 9; haritraib 10; haitraibus, corr. haritraibus 11; harit rabib 12.

<sup>380. 1)</sup> oueros 2; operos 3; oberus 6, 8; ebero 7; hoberos 10, B; huberos 11; uuegoranit 12.

<sup>381.</sup> ¹) aga 2.

<sup>383. 1)</sup> haldium etiam 11.

<sup>384. 1)</sup> murioth 2; moriot 3; in oriuth 5; morioth 6, 7, 10, 12; morihot 8; morith 9; morioht 11.

ponat solidos uigenti; si autem subtus gubitum, quod est treno, conponat solidos sedecim; si coxa ruperit super genuculum, quod est *lagi*, conponat solidos uigenti; si subtus genuculum, quod est tibia, conponat solidos sedecim. Si uero semus aut clodus fuerit, conponat sicut in hoc edictum legitur [cap. 112], quartam partem pretii.

- 385. De mundio puelle et deuitum. Si mundius de puella libera, parentes mortuos, ad curtem regis ceciderit, et pater uel frater deuitum demiserit, in quotam portionem patri uel fratri heredes successerit, ita et deuitum persoluat. Simili modo et si naturales filii fuerint.
- 386. Praesentem uero dispositionis nostrae edictum, quem deo propitio cum summo studio et summis uigiliis a celestem faborem praestitis, inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum quae scriptae non erant, condedimus, et, quod pro commune omnium gentis nostrae utilitatibus expediunt, pari consilio parique consensum cum primatos iudices, cunctosque felicissimum exercitum nostrum augentes constituimus — in hoc membranum scribere iussimus; pertractantes et sub hoc tamen capitulo reservantes, ut quod adhuc, annuentem divinam clementiam, per subtilem inquisitionem de antiquas legis langobardorum, 1) tam per nosmetipsos quam per antiquos homines memorare potuerimus; in hoc edictum subiungere debeamus; addentes, quin etiam et per gairethinc2) secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec lex firma et stabelis, quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter et inuiolabiliter ab omnibus nostris subiectis costodiatur.
- 387. Si quis hominem liberum, casum facientem, nolendo occiderit, conponat eum sicut adpretiatus fuerit, et faida non requiratur, eo quod nolendo fecit.
- 388. Et hoc addimus ac decernimus, ut causae, que fenitae sunt, non reuoluantur. Quae autem non sunt fenitae et a presente uigesima secunda diae mensis huius nouembris indictione secunda incoatae aut commotae fuerint, per hoc edictum incidantur et finiantur.

<sup>386. 1)</sup> langub. 5; Longob. 12.

<sup>2)</sup> gairethinx 2, 9, B; garethinx 3, 6, 8; gare thincx 7; gairthinx 10; garithinx 11; gairithinx 12.

Et hoc generaliter damus in mandatis, ne aliqua fraus per uicium scriptorum in hoc edictum adibeatur: si aliqua fuerit intentio, nulla alia exemplaria credatur aut suscipiatur, nisi quod per manus ansoald¹) notario nostro scriptum aut recognitum seu requisitum fuerit, qui per nostram iussionem scripsit.

#### EXPLICIT EDICTO HROTHARITH.2)

## ITEM QVOD GLORIOSISSIMVS GRIMOUUALD 1) REX ADDIDIT DICENS:

Superiore pagina huius edicti legitur ita, quod adhuc annuente domino memorare potuerimus de sincolas causas, quae in presente non sunt adficte, in hoc edictum adiungere debeamus, ita ut causae que iudicate et fenitae sunt, non reuoluantur. Ideo ego uir excellentissimus grimouuald²) gentis langobardorum rex, anno deo propitio sexto regni mei, mense iulio indictione undecima [p. Chr. 668], per suggestione iudicum omniumque consensu, ea que illis dura et impia in hoc edictum uisa sunt, ad meliorem statum et clementiorem remedium corregere et reuocare preuidemus.

- 1. De trigenta annorum usocapione. Si seruus aut ancilla per trigenta annos, qualiter rei ueritas cognita fuerit, per triginta annos dominis suis seruisset, et per superbia aut iniusta patrocinia se uoluerit de domino suo proprio per pugna uindicare, nullatinus ei permittimus, sed seruiat, sicut decet seruûs aut ancilla, proprio domino suo. Similiter et si aldius fuerit, inpendat obedientia patrono suo, sicut per trigenta annos fecit, et ei noua a domino suo amplius non inponatur; sed liceat eum res suas habere, quas per trigenta annorum spatia iuste possedit.
- 6. De uxoribus dimittendis. Si quis uxorem suam absque culpam legitimam posposuerit, et alia in domo superinduxerit,

<sup>388. 1)</sup> ansoaldi 3, 6, 7, 9, 12; asuald 5.

<sup>2)</sup> carent subscriptione 2, 3, 10; Rotharith 5, B; Rothari 6, 7, 8; Rotharus 9.

<sup>1)</sup> grimvald B.

<sup>2)</sup> grimouual 2; grimoald 3, 6, 7, 12; grimualtd 5; grimuald 9, 10, 11.

conponat solidos quingentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris; *mundio* uero eius mulieris quam postposuit, amittat; et si noluerit ad maritum suum reuerti, reuertatur ad parentes suos cum rebus suis et *mundium*.

- 7. De crimen uxoris. Si quis uxorem suam incriminauerit hasto sine causa legitima, quasi adulterassit aut in animam mariti sui tractassit, liceat illi mulieri per sacramentum parentum aut per pugnam se mundare. Et si purificata fuerit, tune maritus eius praebeat sacramentum cum parentibus suis legitimis, sibi duodecimus, quia non hasto animo nec dolose ei crimen iniecit, ut eam deberet dimittere, nisi per certam suspectionem auditum habuisset haec uerba; et si haec fecerit, sit exolutus a culpa. Et si non fuerit ausus iurare, conponat uuergild¹) ipsius mulieris, tamquam si fratrem eius occidisset, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris.
- 8. Si mulier aut puella notum habuerit, quemcumque habere uxorem, et super ipsam introierit et tulerit ei maritum non suum: iubemus ut omnes res suas perdat ipsa mulier, qui sciendo alterius marito uolontariae consensit; et medietatem de rebus eius accipiat curtis regia et medietatem parentibus. Et illam priorem mulierem recipiat maritus suus, et colat eam, ut decet uxorem legitimam. Vitium suum reputet, quae super alienam uxorem introire presumpsit, et nihil ei conponatur, et faida non requiratur [cfr. Roth. 188 . . . 190. 214].
- 9. Si ancilla furtum fecerit, conponat dominus eius ipsum furtum sibi nonum tantum. Nam quadragenta solidi, unde in hoc edictum legitur [Roth. 254. 258. cfr. Liutpr. 147.] pro culpa, quod est figang, 1) non requiratur, neque exegantur a domino ancillae.

<sup>7. 1)</sup> uidrigid 2; guidrigild 8, 9; uirgild 10, B; uidrigyld 11; uuidrigild rell.

<sup>9.</sup> ¹) fegang 2, B; fagang, corr. figang 5; fegangit 6; figangit 7; figangin 8; fegangi 9; fugange 11; fegange 12.

# ITEM CAPITVLA QVOD ADDIDIT DOMNVS LIVTPRANT REX.

Legis quas christianus hac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire disponit, non sua prouidentia, sed dei notu et inspiratione eas animo concepit, mente pertractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in mano dei est, atestante sapientissimo salomonem, qui ait: sicut impitus aquae, ita cor regis in mano dei; si tenuerit eas, omnia siccabuntur, si autem clementer eas demiserit, uniuersa inrigantur et replentur suauitatem. Quidem et apostulus domini iacobus in epistola sua ededit dicens: omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est, discendens a patre luminum. His ergo expletis, recolimus quoniam rouustissimus decessor noster atque emenentissimus rothari rex, sicut ipse est in scriptis affatus suis superius, in langobardis edictum renouauit atque instituit: ubi et prudenter hoc inserere curauit, dicens, ut quis ille langobardorum princeps eius successor superfluum quid inibi reperit, ex eo sapienter auferret, et quod minus inuenerit, deo sibi inspirante adicerit. Post hoc enim gloriosissimus grimoald rex, quae illi secundum deo placita fuerunt, minuit et ampliauit; cuius nos normam sequentes, diuinitus ut credimus inspirati, simili modo ea quae iuxta dei legem nobis congrua paruerunt, subtrahere et addere preuidemus, sicut et in presentem paginam scriuere iussimus.

Ob hoc ego in dei nomine liutprand excellentissimus christianus langobardorum rex, anno deo protegente regni mei primo, pridiae kalendarum martiarum, indictione undecima, una cum omnibus iudicibus tam de austriae et neustriae partibus, necnon et de tusciae finibus, uel cum reliquis fedelibus meis langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis commune consilio, iuxta ob dei timore atquae amore ac sancta conparuerunt et placuerunt.

1. I. Si quis *langobardus*<sup>1</sup>) sine filiis masculinis legetimis mortuos fuerit, et filias dereliquerit, ipsae ei in omnem hereditatem patris uel matris suae, tamquam filii legetimi mascolini, heredis succedant.

<sup>1.</sup> I. 1) langub. 5; longob. 12.

- 2. II. Si quis *langobardus* se uiuente filias suas nupto tradederit, et alias filias in capillo in casa reliquerit, tunc omnes aequaliter in eius substantia heredis succedant, tamquam filii masculini.
- 3. III. Si quis *langobardus* sororis reliquerit, et uiuente eum ad marito ambulauerint, tantum habeat ex fratris facultate, si ipse filias reliquerit, quantum in diae uotorum acceperunt, quando ad maritum ambolauerunt.
- 4. IIII. Si quis *langobardus* sorores et filias in capillo in casa reliquerit: pariter atque aequaliter, quantaecumque fuerent, in hereditatem eius succedere debeant, tamquam filios legitimos dereliquissit.
- 6. VI. Si quis *langobardus*, ut habens casus humanae fragilitatis egrotauerit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum uiuit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi uel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui uoluerit; et quod iudicauerit, stabilem debeat permanere.

#### INCIPIT DE ANNO QVINTO (p. Chr. 717).

Ego in dei omnipotentis nomine liutprand, 1) excellentissimus rex gentis filicissimae ac catholicae deoque dilectae langobardorum, reminiscor quoniam, sicut superius a nobis pagina legitur instituta, anno scilicet regni nostri primo indictione undecima ea quae nobis nostrisque iudicibus et reliquis langobardis fedelibus nostris ob dei timore atque amore recta conparuerunt, in antico edicti corpore recto adicere curauimus moderamine. Nunc iterum annuente dei omnipotentis misericordia diae calendarum martiarum, anno regni nostri deo propitio quinto, indictione quinta decima, simili modo cum omnibus iudicibus nostris de partibus austriae et neustriae necnon et de tusciae finibus seu ceteris nostris langobardis adhuc preuidemus adaugere illa, que deo credimus placita esse, ut in multis causis et locis proibeantur periuria, et causae quae a quibuscunque hominibus misericorditer disponuntur, in peccati honus deinceps nequaquam procidant, et illut, quod forsitan antea uideuatur obscuro, nunc

<sup>1)</sup> liudprand 8, 9; lutprand 12; rell. liutprand.

omnibus luce clarius enetiscat. Primum omnium de morgingab<sup>2</sup>) mulierum.

- 7. I. Si quis langobardus morgingab¹) coniugi suae dare uoluerit, quando eam sibi in coniugio sociauerit, ita dicernimus ut alia diae ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus rouoratum et dicat: "quia ecce quod coniugi meae morgingab²) dedi", ut in futuro pro hac causa periurio non percurrat. Ipsum autem morgingab³) nolumus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui ipsum morgingab⁴) fecit. Si quidem minus uoluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta portio sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum uoluerit; nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit.
- 8. II. De testibus. Si qualiscumque causa inter conlibertûs aut parentis conuenerit aut acta fuerit, et homines boni tres aut quattuor interfuerent, non reprouetur postea ipsa causa, nisi eorum testimonium ambe partis credant, qui fuerent inter; pro cuius autem causa testis illi testimonium reddederent, ipse homo causatori suo per sacramentum satisfaciat. Testis uere ipsi tales sint, quorum opinio in bonis precellat operibus, et quibus fides amittitur, uel quibus princeps aut eius iudices credere possent. Et si forsitan rememorati testes ueritatem ipsam celare uoluerent, tunc per sacramentum satisfaciant princepi aut a missom eius, ut ipsa ueritas non obfuscetur. Si quidem per uuadia oblicatio facta fuerit, et intentio pro hoc fuerit excitata, in eo iudicio maneat, sicut in anteriori edicto legitur, quod gloriosissimo Hrotharit¹) [cap. 360 . . . 362. 366] rex instituit.
- 9. III. De libertis. Si quis seruum suum aut ancillam in manum regis dederit, et ipse princeps eos per manos sacerdotis circa sacrum altarem liberos dimiserit, sic permaneant liberi,

<sup>2)</sup> morgingap 2; morgit capud 5; morgincaph 9; morgincap 10.

<sup>7.</sup> I. 1) morgingap 2; morganicap 3; morginicapud 5; morgincaph 6, 8, 9; morginkab 7; morgincap 10, 12; morgincaput 11.

<sup>2)</sup> morgincaph 6; morginkap 7; rell. ut supra.

<sup>3)</sup> morgincap 6; morgincaph 7; morginigab 11; rell. ut supra.

<sup>4)</sup> mornicapud 5; rell. ut supra.

<sup>8.</sup> II. 1) rethari 9; rottarit 10; rotharius sec. manu 11: rotharis 12; rothari B.

sicut illi qui fulcfree<sup>1</sup>) thingati sunt. Et qui mundium de ipsa libera a principe expetierit, sic eum habeat, sicut de fulcfree<sup>2</sup>) muliere: nam amplius ei nulla conditione debeat, neque ipsa neque filia eius. Et hoc statuimus, ut masculi qui de ipsa libera nati fuerent, absque mundium sint, femine autem habeant mundium, sicut et mater earum, et ipse mundius non sit amplius quam solidos tres.

- 10. IIII. Item de libertis. Si quis seruum suum aut ancillam liberum dimiserit, et posuerit ei mundium, aut unum solidum aut duo aut tres aut sex, tantum habeat mundium, quantum ei in cartola adfixerit. Et qui postea ex ipsa liberta nati fuerent, sibe masculi sibe femine, non habeant amplius mundium nisi quantum et mater earum.
- 11. V. De seruo fugace. Si seruus dum in fuga est furtum fecerit, et ipsa fuga foris prouincia exierit, sic exinde procedat iudicium, sicut gloriose memorie  $Hrotharit^1$ ) [cap. 256] rex instituit. Et si ipse seruus intra prouincia dilatauerit, tunc dominus eius habeat spatium ad eum requirendum per minsis tres; et si eum inuenerit, aut non inuenerit, et causa furti manefestata fuerit, quod isdem seruus furtum ipsum fecissit, tunc dominus eius conponat furtum ipsum, sicut lex est. Et si forsitans manefestus non fuerit, et dominus eiusdem serui uetauerit, quod ipsum furtum non fecissit seruus eius, tunc per pugnam aut per sacramentum se defendat, si potuerit.
- 12. VI. De puella quae intra etatem est. Si quis puella ante duodecim annos spunsauerit aut tolerit, tunc ille qui eam tolit aut spunsauit, conponat sicut edictum de raptum [cap. 186. 187] contenit, hoc est solidi nongenti, medietatem regi et medietatem eidem infantole, et ipsa reuertatur in casa et in pecuniam suam, et sit quieta usque ad suprascriptum tempus; postea autem elegat ipsa sibi, et nubat cui uoluerit. Si autem munduuald¹)

<sup>9.</sup> III. 1) fulfreal 2, 3, 5, 7, 10, 11; fulfrealem 6; fulfreald 8, 9; fulfreal 12, B.

<sup>2)</sup> fulfreald 8, 9; fulcfreal 12, B; fulfreal rell.

<sup>11.</sup> V. 1) rotthari 5; rotharit 10; rotharius sec. manu 11; rotharis 12; rothari B.

<sup>12.</sup> VI. 1) munduald 3, 5, 7, 10; mundoald 11, B.

eius consentiens fuerit, aut tradederit eam ante suprascriptos duodicem annos, conponat in sagro palatio solidos trecentos, et *mundium* eius amittat, et sit ipsa cum rebus suis in *mundio* palatii.

- 13. VII. De occisione hominis liberi. Si quis langobardus ab alio hominem, quod deus auertat, interemtus fuerit, et causa secundum legem ad conpositionem uenerit, et ipse qui occisus fuerit, filium masculinum non reliquerit: quamquam filias instituissimus heredis, sicut masculûs, in omni substantia patris et matris, ipsam conpositionem uolumus ut accipiant propinqui parentis eiusdem qui occisus fuerit, illi qui per capput succedere potuerunt; quia filiae eius, eo quod femineo sexu esse prouantur, non possunt faidam ipsam leuare.
- 14. VIII. De sororibus, qualiter una alteri succedere debeant. Si sorores in casa patris remanserint, aut ad maritum ambolauerint, succedant patri suo et matri suae in omni substantia eorum, sicut antea [cap. 1] statuimus. Et si contegerit una ex eisdem sororibus mori, tunc et quae in capillo remanserent, et quae ad maritum ambolauerint, in omni portioni sororis suae defunctae, quamuis puella mortua fuerit, succedant. Parentis autem propinqui aut munduuald¹) earum tantum mundium earum suscipiant; nam de rebus eius aliut nihil percipiant. Si autem contegerit illa mori, quae iam nupto tradita est, tunc ille ei succedat, qui eam per mundium suam fecit.

Si autem qualiscumque causae amodo emerserent de his capitulis, quae nunc excellentia nostra statuit, a presenti diae kalendarum martiarum, hoc est quintadecima indictione et anno regni nostri in dei nomine quinto, uolumus ut sic terminentur, sicut celsitudo nostra cum iudicibus et reliquis langobardis decreuit, ut supra leguntur. Quae uero antea de talibus capitulis prouenerunt, et iam finitae aut statutae sunt, sic permaneant, sicut prius cognuscuntur esse decisae.

Explicit de anno quinto.

<sup>14.</sup> VIII. 1) mundiald 5; munduald 7, 10; munda aldearum 11; mundoald B.

#### INCIPIT DE ANNO OCTABO (p. Chr. 720).

Ego in dei omnipotentis nomine excellentissimus liutprand rex filicissimae gentis langobardorum, anno deo propitio regni mei octabo, diae kalendarum martiarum, indictione tertia, una cum inlustribus ueris obtimatibus meis neustriae austriae et tusciae partibus, uel uniuersis nobilibus langobardis, dum singola, quae in anterioribus titulis huius edicti leguntur, studiosae hae subtiliter perscrutassemus, asistente omni populo, presentem, quam sequens sermo monstrauerit, addere elucidare sibe statuere preuidemus legem.

15. I. Quicumque homo sub regni nostri dicione cuicumque amodo uuadia dederit et fideiussore posuerit presentia duorum uel trium testium, quorum fides amittitur, in omnibus conplere debeat. Et si distolerit et pigneratus fuerit in his rebus in quibus lecitum est pignerandi, nulla calomnia qui pignerauerit patiatur. Nam qui sine hac manefestationem pignerare presumpserit, iouemus ut dublum pignum restituat. Si uero inter creditorem et deuitorem et fideiussorem orta fuerit intentio, qualiter in anteriore edicto [cap. 366] legitur et a gloriose memorie Hrotharit¹) rege instituere, per sacramentum determinentur. Nam si in presentia duorum uel trium testium stipolatio ipsa facta fuerit, eorum testimonium, ut sacramentum inter dantes et accipientes menime proueniat, credatur.

### INCIPIT DE ANNO NONO (p. Chr. 721).

Ego in dei omnipotentis nomine liutprand excellentissimus rex deo dilectae et catholicae gentis langobardorum reminiscor, quoniam iam in superiore edicti corpore adicere curauimus, licit in paruo, tamen in uoluminibus tribus, id est in primo in quinto in octabo regni nostri anno, indictione undecima quintadecima et tertia, ea quae recta et secundum deum tranquilla nobis conparuerunt. Nunc autem anno regni nostri deo protegente nono, diae kalendarum martiarum, indictione quarta, pertractantes omnia et recurrentes antiquioris edicti capitula una cum iudicibus et reliquis langobardis fidelibus nostris, iterantes in quarto uolumine

<sup>15.</sup> I. 1) rotharene 2, 3, 6, 7, 10, pr. man. 11, B; rothario sec. man. 11; rothari rell.

supplere et augere preuidimus, quae nobis iuxta deo recta conparuerunt.

- 19. I. De aetate, in quantis annis debeat esse legitima aetas. Hoc prospeximus, ut intra decem et octo annos non sit legitimus homo res suas alienandum; excepto si pater eius debitum dimiserit, habeat potestatem, una cum notitia principis terrae istius tantum de rebus suis dandum, quantum ipsum debitum fuerit, ut ei maior damnietas propter onorem solidorum non adcrescat. Et ipse princeps, qui pro tempore fuerit, propter deum et animae suae mercedem dirigat personam deum timentem de sui presentia, qui hoc ipsum sapienter consideret, ut ad ipsum infantulum aliqua damnietas contra rationem aut per negligentia minime proueniat. Et in nonodecimo anno sit homini langobardo legitima etas, et quodcumque fecerit uel iudicauerit de rebus suis, stabili ordine debeat permanere.
- 20. II. De homicidium. Si quis liber homo se defendendum liberum hominem occiderit, et si prouatum fuerit, quod se defendendum ipsum hominem occisessit, sic eum conponat, sicut in anteriore edicto contenit, quod gloriose memorie *Hrotharit*<sup>1</sup>) rex facere uisus est.
- 23. V. Si quis seruum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum uel liberam demiserit, sic ei maneat libertas, sicut illi qui fulcfree¹) in quarta manus traditus et aamund²) factus est. Nam qui aldionem facere uoluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat qualiter uoluerit, sibi per cartola, sibi qualiter ei placuerit.
- 25. VII. Si quis causam habuerit, et sculdhaiz¹) suo causam suam dixerit, et ipse sculdhaiz¹) ei iustitiam intra quattuor dies facere neclexerit, si ambo causatores de sub ipso sculdhaiz²) sunt, tunc conponat ei, qui causam suam reclamauit, ipse sculdhaiz³) solidos numero sex, et iudici suo similiter solidos sex.

<sup>20.</sup> II. 1) rotheri 5; rotthari 7; rotharit 10; rotharius sec. manu 11; rotharis 12; rothari B.

<sup>23.</sup> V. 1) fulfræal 5; fulfreald 7, 8, 9; fulfreal B.

<sup>2)</sup> amud 3; hamund 9, B; aamund 12; amund rell.

<sup>25.</sup> VII. 1) sculdais 3, 8; sculdahi 7; sculdassio 6; sculdahis B.

<sup>2)</sup> sculdais 8; sculdahi 9; sculdassio 6; sculdahise 11; sculdahis B.

<sup>3)</sup> sculdais 3, 8; sculdassius 6; sculdahise 11; sculdahis B.

Et si forsitan ille, super quem reclamauit, infirmus est, aut pro utilitatem suam in alia ciuitatem esse nuscitur, expectit eum dum reuertitur, aut de infirmitate sua conualiscit. Et dum regressus fuerit aut de infirmitate conualuerit, si intra statutûs quattuor dies menime eum ad iustitiam faciendum distrinxerit, conponat ipse sculdhaiz,3) sicut iam dictum est, cuius causa est, solidos numero sex et iudici suo similiter solidos sex. Si uero talis causa fuerit, quod ipse sculdhaiz3) deliberare menime possit, diregat ambas partes ad iudicem suum. Et si iudex eius causam ipsam dilatauerit, et intra sex dies inter eos per legem non iudicauerit, conponat illi qui reclamauit, solidos numero duodicem. Et si nec iudex ipse deliberare non potuerit, diregat intra duodicem dies ambas partes in presentia regis; nam si aliter fecerit ipse iudex, et intra duodicem dies, ut dictum est, iustitiam non inuenerit qui proclamauit, tunc conponat ipse iudex solidos numero duodicem, et regi sit culpauelis solidos 20.

26. VIII. Si homenis de sub uno iudice, de duobus tamen sculdhaiz, 1) causam habuerint, ille qui pulsat uadat cum misso aut epistola de suo sculdhaiz 2) ad illum alium, de sub quem ipse est, cum quo causa habit. Et si intra quattuor dies menime iustitiam fecerit, conponat ipse sculdhaiz, 3) qui distringere neglexit, ei qui reclamauit solidos sex, et iudici suo solidos numero sex. Et si talis causa fuerit, quam deliberare non possit, dirigat eos intra sex dies ad iudicem suum secundum anteriorem capitulo. Nam si qualiter in superiore capitulo constitutum est, sibe sculdhaiz 4) sibe iudex non in omnibus conpleuerent, conponat qualiter supra adfixum est, illi qui causam suam reclamauit, solidos sex, et iudici suo solidos numero sex, et iudex conponat illi, cuius causa est, solidos numero duodecim, et regi solidos numero 20.

28. X. Si quis causam habuerit, et *sculdhaiz*<sup>1</sup>) aut iudex ei secundum edicti tinore et per legem iudicauerit, et ipse stare in eodem iudicio menime uoluerit, conponat illi, qui iudicauit, solidos 20.

<sup>3)</sup> sculdais 3, 8; sculdassius 6; sculdahis B.

<sup>26.</sup> VIII. 1) sculdais 5, 8; sculd 6; sculdahis B.

<sup>2)</sup> sculdais 5, 8; sculdassio 6; sculdachis 7; sculdahise 11; sculdahis B.

<sup>3)</sup> sculdais 5, 8; sculdassius 6; sculdahis B.

<sup>4)</sup> sculds 6; sculdachis 7; sculdais 8; sculdahise 11; sculdahis B.

<sup>28.</sup> X. 1) sculdais 5, 8; sculdas 6; sculdahise 11; sculdahis B.

29?. Si qua mulier res suas uenundare uoluerit, non in absconse, sed in presentia principis aut iudicis uel sculdhaiz, 1) seu duo aut tres parentes suos secum habeat, et sie iudicem roget: "quia res meas uolo uindere;" et ipsi parentes in ipsam uindictionem manum ponant, et ipsa se uinditricem faciat; sie et munduuald²) ei consentiat, et quod uendiderit stabilem sit.

#### INCIPIT DE ANNO VNDECIMO (p. Chr. 723).

Quoniam quidem superius in hoc edicti corpore, ea quae nobis et nostris iudicibus uel ceteris langobardis congrua paruerunt, in quattuor uoluminibus adiungere curauimus, et nunc, si aliquid pro gentis nostrae saluatione adhuc adicere possumus, credemus pro his dei misericordia adipisci, et retributionem aeternam ab ipso domino iesu christo nihilominus promereri. Ergo in dei omnipotentis nomine ego qui supra liutprand¹) excellentissimus gentis langobardorum rex anno regni mei deo protegente undecimo, diae kalendarum martiarum, indictione sexta, hoc iterum in quinto uolumine adiungere curauimus; id est kapitulo primo:

30. I. De his feminis, quae uelamen sancte religionis suscipiunt, aut quae a parentibus suis deo uouintur, aut ipsae se elegunt, religionis habitu aut uestem monastiga induere uedentur, quamquam a sacerdote consegrate non sint, sic nobis iustum paruit esse pro dei amore, ut in ipso habitu in omnibus perseuerent, nec sit excusatio mali hominibus dicendo: "quod sacrate non sunt, ideo si copolantur culpa non habent". Sed, ut supra premisemus, quae talem signum super se, id est uelamen et ueste sancte dei genetrices mariae, quocumque genio in se suscipiunt, et postea ad saecularem uitam uel habitu transire nullatinus presumat. Quia considerare deuit omnes cristianus, quod si quiscumque saeculares parentem nostram saecularem disponsat, cum solo anolo eam subarrat et suam facit, et si postea alter eam oxorem ducit, culpauiles inuenitur solidos sexcentos: quantu magis deuit causa dei et sanctae mariae amplior esse, ut quae

<sup>[29?] 1)</sup> sculdachis 7; sculdais 8; sculdahis B.

<sup>2)</sup> mundoalt 8; mundoald B.

<sup>1)</sup> liudbrand 8; liudprand 9; Lutprand 12.

ipsum uelamen uel habitu in se suscipiunt, in eodem deueant perseuerare. Si qua uero femina contra hoc, quod nostra instituit excellentia, egerit aut maritum se copolauerit, perdat omnem substantiam suam, et deueniat ipsa substantia ad potestatem palatii; de persona autem eiusdem femine, quae talem malum comiserit, iudecit rex, qui pro tempore fuerit, qualiter illi placuerit, aut in monasterio mittendo aut qualiter secundum deum melius preuiderit. Simili modo et de uictu uel uestimentu eius ipse princeps ordinet, qualiter ei placuerit. Si autem ille, in cuius mundio talis femina est, consentiens fuerit in suprascripto malo, et prouatum fuerit, conponat uuergild1) suum; et ille, qui eam tollere presumpserit, conponat in palatio solidos sexcentos. Si autem munduuald2) in ipso malo consentiens non fuerit, medietatem de ipsis sexcentis solidis accipiat ipse, et medietatem rex. Qui autem talem feminam rapuerit, conponat solidos mille, ut precedat causa dei solidis centum, quoniam de raptu secularis feminae conpositio nongenti solidi in edicto [Roth. 191] lecuntur. Ipsa uero, quae non conservauerit ea quae superius legitur, et malo suprascripto consenserit, poenae suprascriptae subiaceat.

31. II. Si quis rapuerit qualemcumque femina libera saecularem, unde in anteriore edicto legitur conpositio solidorum nongentorum, ita uolumus, ut de illis quadrigentis quinquagenta solidis, qui perteneunt ad parentes uel ad munduuald, 1) ut accipiat ex ipsis solidis munduuald, 1) qui fuerit, pro fatigio suo ex acceptione de ipsa poena solidos numero centum quinquaginta. Reliquos uero trecentos habeat ipsa femina, cui tales iniuria aut detractio facta est. Si autem patrem aut fratrem ipsa femina habuerit, et in eorum mundium fuerit, tunc pater aut frater de ipsam conpositionem, quod sunt solidi quadringenti quiquaginta, faciant cum filia aut sorore sua qualiter uoluerint. Nam alter munduuald 2) aut parentes sic diuidant ipsam conpositionem, sicut supra statuimus.

<sup>30.</sup> I. 1) uuirigild 2; uuidrigildum 7; guidrigild 8; uuirgild 10, 11, B; uuidrigild rell.

<sup>2)</sup> munduald 5, 7, 10; mundoald B.

<sup>31.</sup> II. 1) munduald 5, 7, 10; mundoald B.

<sup>2)</sup> mundoalt 2; munduald 5, 10; mundoald B.

- 35. VI. Si quis sine uolontate regis in qualicumque ciuitatem contra iudicem suum seditionem leuaberit, aut aliquod malum fecerit, uel eum sine iussione regis expellere quesierit, aut alteri homines de altera ciuitate contra aliam ciuitatem uel alium iudicem, ut supra, sine iussione regis seditionem fecerint, aut eum expellere sine regis uoluntate quesierint: tunc ille, qui in caput fuerit, anime sue incurrat periculum, et omnes res eius ad puplicum deueniant; reliqui autem, qui cum ipso fuerint in malo consentientes, unusquisque conponat in palatio uuergild¹) suum. Et si casam cuiuscumque bluttauerint, aut res eorum tulerint, qui cum palatio aut cum rege tenent, et fidem suam cum iudice in palatio conseruant, conponat omnes res ipsas, cui eas tulerit, in ahtogild,²) et uuergild³) suum, ut supra diximus, conponat in palatio. Hoc autem ideo preuidimus in presente pagina edicti scribere, ut malum uitium non crescat, sed amputemus, et ut omnes in pace et gratia dei et regis uiuere ualeant. 36. VII. Si quis dederit uuadia, et eam recepere negle-
- 36. VII. Si quis dederit *uuadia*, et eam recepere neglexerit, conponat, sicut in anteriore edicto legitur. Et si ille, qui ipsa *uuadia* acceperit, reddere neglexerit per fideiussores, et aput eum remanserit, sic conponat, quomodo et ille, qui *uuadia* sua recipere neglexerit.
- 37. VIII. Si quis alteri homini *uuadia* dederit, et antequam eam per fideiussorem liberit, uiolenter de manu illius abstraxerit, cui eam dedit, conponat ei cui ipsa *uuadia* abstraxerit, solidos 24. Hoc autem ideo adfigi precipimus, ne pro tali causa scandalum oriatur, aut anima pereat.
- 38. VIIII. Si quis alii uuadia dederit, et uoluerit eam per fedeiussores suos recipere, et duxerit ad eum, qui uuadia recepit, fideiussores unum duo uel tres, et ipse dixerit "quia nescio qui sint", ut damnum ei facere possit: tunc adducere ei debeat fideiussorem aut de illa ciuitate, unde ipse est, qui uuadia dedit, aut de illa unde ipse est qui suscepit. Et si menime ita inuenti fuerint, tunc suscipere debeat ipse, qui uuadia accepit,

<sup>35.</sup> VI. 1) uuidrigilt 2; uuidricild 5; uuidrigildum 7; guidrigild 9; uuirgild 10, B; uuidrigyld 11; uuidrigild rell.

<sup>2)</sup> actogilt 2; actigild 3, 8, 9; actighild 5; actogild 6, B; actogyld 11; octogild 12.

<sup>3)</sup> uuidrigild 5; uuidrigildum 6; uuirigild 10, B; rell. ut supra.

fideiussorem hominem liberum, quem conlibertus eius cognitum habet, et dicit ei: "quod ego scio quia ei credere potes"; et homo ille qui *uuadia* dedit, damnum non patiatur.

- 39. X. Si quis alii homini *uuadia* dederit pro quacumque causa, et fideiussorem posuerit, et postea ad ipsum fideiussorem antesteterit, aut pignus de manu tulerit, et probatum fuerit, conponat solidos uigenti.
- 40. XI. Si quis alii homini *uuadia* dederit et fideiussorem posuerit, et ipse fideiussor eum pignerauerit, et pignera ipsa ad creditorem eius dederit, et postea ei ipse, cuius pignera fuerit, per uirtutem tulerit, conponat ipsa pignera in *ahtogild*. 1)
- 41. XII. Si quis alium ante constitutum pignerauerit, et probatum fuerit, quod ante constitutum pignerasset, conponat ipsum pignum in *ahtogild*. 1)
- 42. XIII. Si quis iudex aut actor puplicus in qualicumque ciuitatem aut locum inter homenis, qui aliquam discordiam habent, triuuas¹) tulerit, et unus ex ipsis hominibus, inter quos ipsas triuuas²) tulta sunt, eas ruperit, medietatem de ipsas triuuas³) conponat in puplico, et medietatem illi cuius causa est. Et ipsas triuuas⁴) non sint minus quam solidi ducenti; qui autem amplius forsitan pro maioribus causis ponere uoluerit, sit ei licentiam.
- 43. XIIII. De donatione. Si quis alio homini qualiscumque rem donauerit et  $launigild^1$ ) susceperit, et postea defendere minime potuerit, tunc aliam talem rem, qualem donauit, qualis in illa diae inuenitur esse, reddat cui donauit, et amplius non calomnietur.
- 44. XV. De seruo fugace et aduena homine, si in alia iudiciaria inuentus fuerit, tunc deganus aut saltarius qui in loco

<sup>40.</sup> XI. 1) actogilt 2; actigild 3, 5, 8, 9; actogild 6; octogild 12; actigyld rell.

<sup>41.</sup> XII. 1) actygild 11; rell. ut in tit. 40.

<sup>42.</sup> XIII. 1) treuuas 2, 6, 9, B; triuuam 8; triuuas 10, 11, 12; treugas 12 in marg.

<sup>2)</sup> tribuas 3; trebuas 5; triuuam 8; triuuas 10; triuuæ 12.

<sup>3)</sup> trebuas 3; 8 & 10 ut supra; treuuis 11; triuuis 12.

<sup>4)</sup> trebuas 3, 5; triuua 8; triuuæ 12.

<sup>43.</sup> XIV. 1) launechilt 2; launigild 3, 7, 10; lanegild 5; launegild 6, 8, 9, 12; launegyld 11.

est, conprehendere debeat et ad sculdhaiz1) suum perducat, et ipse sculdhaiz2) eum iudici suo consignet. Et ipse iudex potestatem habeat eum inquirendum, unde ipse est: et si inuentus fuerit, quod seruus sit aut fur, mox mandet ad iudicem aut ad dominum eius, unde ipse fuerit, et habeat pro presura de ipso seruo per caput solidos duos. Si autem post inquisitam causam ipse homo qui conprehensus aut inquisitus fuerit liber aparuerit, nulla sit culpa ei, qui eum presit aut inquisiuit. Si uero deganus aut saltarius hoc facere distulerit, conponat solidos 4, medietatem sculdhaiz3) suo, et medietatem cuius causa est. Et si sculdhaiz4) neclectum posuerit, conponat solidos 8, medietatem iudici suo et medietatem cuius causa est. Si uero iudex ad eum inquirendum uel mandatum faciendum, unde ipse homo est, distulerit, conponat in palatio solidos 12. Et si ille iudex, cui mandatum uenerit, neclectum fecerit ad ipsum hominem recollegendum, aut harimanno5) suo mandatum faciendum: "quia in tali loco homo tuus conprehensus est", et hoc neclexerit, conponat in palatio solidos 12. Et sit spatio de ipso mandato faciendo in istis partibus in uno mense; trans alpes uero, in partibus tusciae, in menses duo.

48. XVIIII. Si quis liberum hominem foris prouincia uindederit, conponat uuergild¹) eius, tamquam si eum occidisset.

### INCIPIT DE ANNO DVODECIMO (p. Chr. 724).

— Ideoque ego *liutprand*<sup>1</sup>) in dei nomine excellentissimus gentis christianae et catholicae *langobardorum* rex, anno regni mei christo protegente duodecimo, die kalendarum martiarum, indictione septima, una cum iudicibus et reliquis *langobardis*<sup>2</sup>)

<sup>44.</sup> XV. 1) scuł 2; sculdais 5; sculdassium 6; sculdahissu 7; sculdahise 11; sculdahis B.

<sup>2)</sup> sculdassius 6; sculdahis (sec. man. sculdahiss) 7, B.

<sup>3)</sup> sculdai 2, 5; sculd 6, 9; sculdahise 11; sculdahis B.

<sup>4)</sup> sculdais 2, 5, 8; sculdahis 3, 7, B; sculdas 6, 9; sculdahise 11.

<sup>5)</sup> arimanno codd. & B.

<sup>48.</sup> XIX. 1) unidrigilt 2; unidricild 5; guidrigild 8; unirigild 10, B; unidrigyld 11; uidrigild rell.

<sup>1)</sup> liudprand 8, 9.

<sup>2)</sup> langubardis 5.

fidelibus nostris hoc adiungere in edicti curauimus pagina, in uolumine quidem sexto, quod antea fuerat multis superuenientibus causis obmissum; id est in primis:

- 54. I. De possessionem. Si quis cartolam donationis per gairethinc¹) facta aut per susceptum launigild,²) uel forte conparatione ostenderit, et res ipsas unde legitur non possederit, et dixerit quod ei monimem suum absentatum fuisset: si per triginta annos et super possessio ipsa fuerit, non habeat aduersus eum, qui possedit, facundia loquendi cum monimem ipsum, quod ostendere uidetur; nisi ipse firmiter possedeat, qui per triginta annos possedit, quia iam gloriose memorie grimuuald³) rege per triginta annorum possessione institutum est.
- 55. II. Si quis seruum suum fulcfre¹) thingauerit, et aamund²) a se fecerit, uel quocumque modo eum a se absolserit, in manu regis dandum, aut in ecclesia circa altare ducendum, et postea ipse libertus uoluntatem patroni sui fecerit, manifestare debeat libertus ipse libertatem suam sepius iudici et ad uicinos suos, qualiter absolutus esse uidetur; et postea nullo tempore ipse patronus aut heredes eius contra eum qui libertatus est, querellas possit mouere, dicendo quod ei debeat obedire pro eo, quod sua sponte pro beneficio de domino suo uoluntatem eius fecerat; sed firmis ei sua permaneat libertas.
- 57. IIII. Si quis debitum fecerit, et res suas uindederit, et talis fuerit ipse debitus, quod sanare non possit, et filius eius per uxorem suam aliquid conquisierit, uel postea sibi per quocumque genio laborauerit, posteus genitor eius omnes res suas uenundauit, uel pro debito suo creditoribus suis dederit, aut a puplico intromissi fuerent: non habeant licentiam creditoris eius, res quas filius de coniuge sua habere uedetur, uel quod postea conquisiuit aut laborauit, repetendum aut distrahendum, sed habeat

<sup>54.</sup> I. 1) garethinx 2, 6, 10; gairethinx 3, 9, 12, B; garitinx 5; garethincx 7; garithinx 8, 11; gairithinx 11 in ind.

<sup>2)</sup> launechilt 2; launigild 3, 7; lanigild 5; launegild 6, 8, 9; lauigild 10; launegyl 11; launechild 12.

<sup>3)</sup> grimoalt 2, 8; grimoald 3, 7, 11, 12, B; grimuald 5, 10; grimoald 6, 9.

<sup>55.</sup> II. 1) fulfreal 3, 6, B; fulfræt, sec. man. fulfraal 5, fulfreale 11, 12; fulfrealem rell.

<sup>2)</sup> amunt 2; aamund 8, 12; haamund 9, B; ahamund 10; amund rell.

sibi filius eius iure quieto; sic tamen, ut si a creditoribus pulsatus fuerit, preueat sacramentum, quod de rebus patris aut matris suae, si ipsa in *mundio* patris eius mortua fuerit, nihil aput se habeat nec alicubi comendassit aut abscondissit, et sit absolutus. Et si postea aput eum inuentum fuerit de rebus paternis, conponat in *ahtogild*. 1)

- 58. V. Si infans, dum intra etate est, res suas cuicumque dederit aut infiduciauerit, postea, cum in legitima etate uenerit, secundum legem cartolam ipsam inrumpere uoluerit, et in rebus ipsis introire, non habeat pontificium, qui emit aut infiduciauit, quod dederat requirendum; quia quando conparauit aut infiduciauit, tunc debuit perspicere, quia puer ipse intra etatem erat, et contra legem faciebat: et posteûs constitutum est, [Liutpr. 17] ut qui intra etatem fuerit, menime uindere aut infiduciare possit, talem causam eum habere dicemus, qui emit aut infiduciauit, qualem et ille habere uedetur, qui de seruo aut aldione emere aut infiduciare dinuscitur.
- 59. VI. Si quis gastaldius, 1) uel actor curtem regiam habens ad gobernandum, ex ipsa curte alicui sine iussionem regis casa tributaria, uel terram, siluam, uitis uel prata ausus fuerit donare, aut si amplius quam iussionem fuerit, dare presumpserit, uel si requirere neglexerit, quod per fraudem tultum est, omnia ipse, qui hoc contra iussionem regia facere ausus fuerit, in dublum ahtogild2) conponat, sicut qui res regias furauit [Roth. 369]. Et si ipse antea mortuus fuerit, quam fraus ipsa appareat, heredis eius conponat, sicut supra [cap. 57] legitur. Nam si per actorem fraus facta fuerit, et anteaquam ad nostram perueniat noditiam, fraus ipsa per gastaldium<sup>3</sup>) inuentam fuerit, habeat ipse gastaldius4) de conpositione quam actor conponere deuit partem tertiam, et duas partes sint in curtis regia. per qualicumque hominem prius ad nostram peruenerit notitiam, quam per gastaldio inuenta sit, tunc conpositio ipsa in integrum nobis et curti nostre perteneat. Quod si iudex aut actor uel

<sup>57.</sup> IV.  $^{1}$ ) actogild 2, 6, B; actygyld 11; octogild 12; actigild rell.

<sup>59.</sup> VI. 1) gastaldeus 8; castald 9.

<sup>2)</sup> actogild 2, 6, B; actegyld 11; octogild 12; actigild rell,

<sup>3)</sup> gastaldeum 8; castaldium 6; hastaldium 10.

<sup>4)</sup> gastaldeus 8; castaldeus 9.

heredis eorum pulsati a nobis fuerint, quod neglectum fecissint ad exquirendas res nostras, et ipsi dixerent, quod ipsam fraudem nescissent et nullum neclictum fecissent, preueant in tali ordine sacramentum, et dicant: "quia pater noster fraudem istam numquam sciuit nec consensit, nec neglictum posuit ad exquirendum, nec nos per legem culpauelis esse deuemus", et sint postea absoluti. Hoc enim capitulum amodo statuimus, ut firmis sit; nam quidquid antea actum est, in nostro arbitrium reseruamus. Et hoc proinde statuere preuidemus pro eo, quod multas fraudes a gastaldiis<sup>5</sup>) uel actoribus nostris factas inuenimus, unde iam multas fatigationis habuimus. Nam quod a nostris decessoribus cuicumque datum est, stabili ordine uolumus permanere, sicut et illum, quod nos dedimus aut inantea dederemus.

- 60. VII. Si aldius cuiuscumque cum libera muliere aut puella fornigatus fuerit, conponot solidos quinquaginta ei, in cuius mundium ipsa fuerit, et illa repotit uitium suum, pro eo quod aldioni consensit.
- 61. VIII. Si quis alii uuadia de sacramentum dederit, et sacramentalis dicti fuerent, et postea ipse qui nominatus est, cum ad sacramentum uenerit et euangelia posita fuerit, se subtraere quesierit, ut sacramentum rumpatur, sicut in anteriore edictum [Roth. 363] est constitutum: tunc preueat prius ille, qui iurare debet, ad illos sacramentalis suos sacramentum, quod cum eo munditer iurent. Et si sacramentalis ipsi audire noluerent, et se aliquis in omnibus subtrahere quesierit, ut ipse causam suam qui iurare debuerit perdat, iubemus ut manefestare debeat ipse sacramentales qui se subtraere uoluerit, certam ueritatem, pro qua causa iurare menime presumit; et si manifestare menime potuerit, preueat sacramentum, quod nullum conludium habeat cum hominem illum, qui sacramentum audire debeat, nisi quod animam suam timendo non presumat sacramentales esse. ipse postea qui iurare debet, habeat spatium noctis duodecim [Roth. 361], qui prope sunt; et qui de longinquo sunt, quomodo sunt de tuscia uel de austria, noctis uiginti quattuor; et querat alium sacramentalem, quem in loco ipsius ponat et sic sacramentum deducat, sicut uuadia dedit. Et si iurare ausus non

<sup>5)</sup> gastaldeis 8; castaldeis 9.

fuerit aut manefestare non potuerit, quidquid ipse, cui sacramentum in terra dederit, damnum passus fuerit, de propriis rebus suis restituat.

- 62. VIIII. Reminiscimur enim, qualiter iam statuimus [cap. 20]: qui hominem liberum occiserit, ut res suas in integrum perdat; et qui se defendendum hominem occiserit, conponat secundum qualitatem personae. Nunc autem statuere preuidemus, quomodo sit ipsa qualitas consideranda. Consuitudo enim est, ut minima persona, qui exercitalis homo esse inuenitur, centum quinquaginta solidos conponatur, et qui primus est, trecentos solidos. De gasindiis¹) uero nostris uolumus, ut quicumque minimissimus in tali ordine occisus fuerit, pro eo quod nobis deseruire uedetur, ducentos solidos fiat conpositus; maioris uero secundum qualis persona fuerit, ut nostra consideratione, uel successorum nostrorum, debeat permanere, quomodo usque ad trecentos solidos ipsa debeat ascendere conpositio.
- 63. X. Si quis testimonium falsum contra quemcumque redderit, aut in cartola falsa se scientem manum posuerit, et ipsa fraus manefestata fuerit, conponat  $uuergild^1$ ) suum, medietatem regi et medietatem cuius causam fuerit.

### INCIPIT DE ANNO TERTIODECIMO (p. Chr. 725).

Ego liutprand<sup>1</sup>) in christi nomine rex gentis langobardorum,<sup>2</sup>) anno regni mei tertio decimo, diae kalendarum martiarum indictione octaba: dum rememorassem, quod uenientis homenis nostri in presentia nostra adduxerunt causas inter se altercantes, quae nec per usum fuimus certi ad terminandum, nec in edicti corpore ante insertae: proinde prouidimus eas usque ad diem supra scriptum kalendarum martiarum suspendere, dum usque nostri ad nos coniungerent iudecis, et una cum ipsis certum ibi terminum deberemus inponere, unde postea nulla essit intentio. Sicut et factum est, et subter leguntur capitula; primum omnium:

<sup>62.</sup> IX. 1) gasinadiis 5; casindiis 9.

<sup>63.</sup> X. <sup>1</sup>) uuirigild 2, 10; uuidrigild 3, 5, 6, 12; uuidrigildum 7; giudrigild 8, 9; uuidrigyld 11.

<sup>1)</sup> liutpr. 3; liudprand 8; liubrand 10; lutprand 12.

<sup>2)</sup> langubardorum 5; Longob. 12.

- 65. I. De eo qui filiam in capillo in casa habuerit, et filium non reliquerit legetimum, ut de rebus suis amplius per nullum titulum cuiquam per donationem aut pro anima sua facere possit, nisi partis duas; tertia uero relinquat filiae suae, sicut iam gloriose memorie  $Hrotharit^3$ ) rex instituit [cap. 158. 159]. Quia qui  $thinc^4$ ) facit, et postea filiam nascitur, in tertiam partem ipsum thinc4) rumpit secundum anteriorem edictum, et si duas aut amplius, in mediaetate: ideo nos, dum in ipso edicto legitur de thinc4) quod est donatio [Roth. 171], nobis conparit, quod per nullam donationem nec per launigild5) possit filiam suam de ipsam tertiam portionem substantiae suae exherede facere, et si duas aut amplius fuerent, de medietatem.
- 66. II. De liberum hominem, qui oxorem de seruo aut de aldione suo uiuente ipso marito tolerit, et filiûs aut filias exinde nati fuerent, nullatinus ei heredis succedant, sed nec libertatem suam habeant, nec per nullum genio eis de rebus suis aliquit facere possit: quia in dubium uenit causam ipsam, cuius filius aut filia sit, quando ambo uiuent, et dominus et seruus, qui ante habuit et qui postea tulit.
- 68. IIII. De aldionibus, qui de persona sua aldiones sunt, si aliqua conpellatio facta fuerit: patronus eius eum defendat, aut per sagramentum aut per pugnam, qualis causa fuerit.
- 69. V. Si aldius cuiuscumque in casa alterius nesciente domino suo fuerit, cum inuentus fuerit, sic debeat dare homo ipse, qui eum habuerit, operas quomodo et de seruo.

### INCIPIT DE ANNO QVARTODECIMO (p. Chr. 726).

71. II. Si quis alio hasto conpellauerit de pugna, quod solet fieri per prauas personas, preueat sagramentum ipse qui conpellat solus, et dicat iuratus, quia non hasto animo eum per pugna faticare querat, nisi quod certam habeat suspitione, siue de furto fuerit, siue de incendio, aut unde ipsa conpellatio agitur. Et si hoc iurauerit, postea uadat exinde pugna; si autem menime iurare praesumpserit, non fiat ipsa causa per pugna iudicata aut finita.

<sup>3)</sup> rotherri 5; rotharit 10; Rotharis 12.

- 73. IIII. De donatione quae sine launigild¹) aut sine thingatione²) facta est, menime stare deueat. Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus. Et qui fuerit propinquus parens, ipse succidat, et si ille supraestis fuerit, qui ipsam donationem sine launigild³) dedit, possit eam a se recollegere; excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio pro anima sua aliquit quiscumque donauerit, stabile deueat permanere, quia in loga sanctorum aut in exeneodochio nec thinc⁴) nec launigild⁵) inpedire deuit, eo quod pro anima factum est.
- 77. VIII. Si duo fratres, aut si pater et filius thingati¹) fuerent, si unus ex ipsis sine filiis filiabus mortuos fuerit, curtis regia ei succedat. Ideo autem hoc scripsimus, quia et si adfictum in edictum propriae non fuit, tamen omnes iudices et fidelis nostri sic dixerunt, quod cauuarfida²) antiqua usque nunc sic fuissit.
- 78. VIIII. De possessione, qui aliquit de puplico habit, et per sexagenta annos quietos possedit, leceat eum inantea sine aliqua molestatione habere et possedere. Hoc autem ideo statuimus, quia possessio aliorum hominum secundum langobardorum legem [Grim. 4] in triginta annos finitur; causas quidem regalis, unde conpositio expectatur, dublicatas statuit decessor noster Hrotharit<sup>1</sup>) rex [cap. 369] conponere: propterea nobis rectum cum nostris iudicibus conparuit esse, ut et in ista causa de possessione duplicentur ipsi anni, ut fiant 60. Et si aut iudex aut actor noster ipsum, qui possessionem talem habit, pulsauerit, quod ipsam rem iniuste possedissit aut inuasissit, et non sint

<sup>73.</sup> IV. 1) launechild 2; launigild 3, 7, 9; launichild 5; launichil 10; launegyld 11.

<sup>2)</sup> tingatione 3, 5.

<sup>3)</sup> lanichild 5; launegild 7; launigil 10; rell. ut supra.

<sup>4)</sup> thinx B.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) launechild 2; launigild 3; launichild 5; launegild 6, 7, 8, 9; launichil 10; launegyld 11; launchild 12.

<sup>77.</sup> VIII. 1) tingitti 5; tingati 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cadarfeda 2; cauuerfeda 3, 5, 8, B; cadarfida 6; uuarfida 7; guaderfia 9; cartafeda 10; gadarfedas 11; catarfeda 12.

<sup>78.</sup> IX. 1) rotthari 5; roctari 9; rotharit 10 & sec. manu 2.

conpleti sexaginta anni: tune ille cuius possessio est, dicat iuratus ad sancta euangelia aut de se aut de patre aut de auio, quod ipsam rem per principem, qualem ausus fuerit nominare, ipse aut parentis ipsius per sexaginta annos possedissit, nec eam per legem dimittere deueat, et sit postea securus. Et si hoc facere ausus non fuerit, aut forte gastaldius²) aut actor prouare potuerit, conpleti sexaginta anni possessio ipsa non sit, et ueritas apparuerit, quod de puplico fuissit: aut ostendat preceptum aut amittat ipsam rem, si sexaginta anni in ipsa possessione non fuerit conpleti. Et si forsitans aliquis de seruo aut de aldione domno regis conparauit, et prouata causa fuerit, relaxit ipsam rem in puplico, quia de seruo aut de aldione regis possessio uinditionis esse non deuit, sicut nec de aliorum seruis uel aldionibus.

- 79. X. De eo homine, qui cauallo in mercato conparare uolucrit, ut ante duos aut tres homines eum emere deueat, nam non segrete; et si aliquis postea ipsum cauallum cognouerit, habeat testimonia, in cuius presentia conparauit, et ei postea furti calomnia non fiat. Et si ad ipsos testes non credederit, qui furtum querit, firment ipsi testes per sagramentum, excepto si tales homenis fuerent, quibus rex aut iudex sine sagramento credere possit. Et si homenis non habuerit, in quorum presentia conparauit, nisi simpliciter dixerit: "quod conparaui de franco aut nescio de qualem hominem", conponat ipsum cauallum pro furtum.
- 83. XIIII. De omnibus iudicibus, quando in exercito ambolare necessitas fuerit, non dimittant alios homenis, nisi tantummodo qui unum cauallo habent, hoc est homines sex, et tollant ad saumas suas ipsos cauallos sex; et de minimis hominibus, qui nec casas nec terras suas habent, dimittant homenis decem: et ipsi homenis ad ipsum iudicem faciant per ebdomata una operas tres, usque dum ipse iudex de exercito reuertitur. Sculdhaiz¹) uero dimittat homenis tres, qui cauallûs habent, ut tollant ad saumas suas cauallos tres; et de minoribus hominibus dimittant homenis quinque, qui faciant ei operas, dum ipse reuersus

<sup>2)</sup> castaldeus 9.

<sup>83.</sup> XIV. 1) sculdais 5, 8; sculdassius 6; sculdahise 11; sculdahis B.

fuerit, sicut ad iudicem dixemus, per ebdomata una operas tres. Saltarius quidem tollat cauallo uno, et de minoribus, qui ei operas faciat, tollat homine uno, et faciat ei operas, sicut supra legitur. Et si amplius iudex uel sculdhaiz²) aut saltarius dimittere presumpserit homines sine regis permisso aut iussione, qui in exercito ambolare deuit, conponat unergild³) suo in sagro palatio.

### INCIPIT DE ANNO QVINTODECIMO (p. Chr. 727).

Iam enim . . . uicibus illa in antico edicti corpore aucmentare preuidemus, quae credimus deo et bonis hominibus placita esse: modo quidem una cum nostris iudicibus et reliquis *lango-bardis* fidelibus nostris, diae kalendarum martiarum, anno deo protegente regni nostri quinto decimo, indictione decima, iterum pro quietudine pauperum et omnium langobardorum fidelium nostrorum tranquillitatem prospeximus in edicti corpore illa adiungere, unde antea erat incerta definitio, quoniam alii uolebant per usum, alii per arbitrium iudicare.

85. II. Si quis iudex aut sculdhaiz¹) atque saltarius uel deganus de loco, ubi arioli aut ariolas fuerit, neglexerit amodo in tres mensis eos exquirere et inuenire, et per alios homines inuenti fuerent, tunc conponat unusquisque de locum suum mediaetatem pretii sui, sicut supra legitur. Et si manefestatum fuerit, quod sciat iudex aut sculdhaiz uel saltarius aut deganus, ubi ipsi arioli aut ariolas sunt, et eos non condemnauerit aut premium tolerit, aut quasi causa piaetatis uel pro qualicumque genio absolserit: tunc integro uuergild²) suo in sagro palatio Nam si per iudicem inquisiti aut inuenti fuerent sine noditia sculdhaiz, tunc habeat ipse iudex potestatem foris prouincia eos uindendum et praetium sibi tollendum atque habendum; nam si per sculdhaiz inuenti fuerent, mediaetatem de ipso

<sup>2)</sup> sculdassius 6; sculdais 8, 11; sculdahis B.
3) uuirigild 2; uuidrigild 3, 6; uudrichild 5; guidrigild 8, 9; uuirgild 10, B; uuirgyld 11; vudrigild 12.
85. II. 1) sculdahis 2, 3, 5, 9, 11, B semper in hoc capite; sculdahis 2, 3, 5, 9, 11, B semper in hoc capite;

dassius 6; sculdais 8, 10.

2) uuirigild 2; uuidrigild 3, 5, 6, 12; guidrigild 8, 9; uuirgild 10, B;

uuirgyld 11.

praetio tollat iudex et mediaetatem sculdhaiz. Et si deganus aut saltarius ipsos ariolûs aut ariolas uel suprascriptûs sagrilecûs inuenerit et sculdhaiz suo manefestauerit, tunc tertiam partem ipse saltarius aut deganus de ipso pretio per quem inuenti fuerent, habeat sibi, et duas partis tollat ipse sculdhaiz. Et ita prospeximus, ut unusquis iudex et sculdhaiz faciat mittere preconem, ut qui usque modo ipsa nec dicenda opera egerunt, siue masculus siue femina, ut amodo non fiat; et si amodo non fecerent, non uadant uenales. Nam si post ipsum preconem in talibus malis operibus inuenti fuerent, poenae suprascriptae subia-Et ita uolumus atque precepimus ut unusquisque sculdhaiz et saltarius atque deganus iurare debeat iudici suo ad sancta dei euangelia, quod in ista causa nullum neclictum ponant; quia iustum est, ut dum in nostra causa neclictum ponere non presument nec nobis celare, qui contra nos agent aut consiliant: quantum magis non debent neclictum in dei causa ponere, quae plus est, ad inquirendum.

- 86. III. Si quis cauallum alienum in damnum suum inuenerit, et iuxta anteriore edictum [Roth. 343] ad clausura minauerit, et illam rationem fecerit quam edictus anterior cernit, sic exinde procedat iudicium, sicut gloriosae memoriae Hrotharit<sup>1</sup>) rex instituit.
- 87. IIII. Si quis cum seruo aut aldione uel cum pertenentem alieno de qualiscumque re conuenerit sine noditia domini eius, quae in anteriore edicto [Roth. 233—235] non contenetur, et prouatum fuerit, quod res domini sui naufragassit, tunc reddat ipsam rem, qui eam suscepit absque praetio, domino eius, ita ut satisfaciat per sagramentum, quod amplius exinde non tolissit. Postea dominus eius faciat de seruo aut de aldione suo, quod illi placuerit.
- 89. VI. Si quis coniogi suae metam dare uoluerit, ita nobis iustum esse conparuit, ut ille, qui est iudex, debeat dare, si uoluerit, in solidos quadringentos, amplius non, minus quomodo conuenerit; et reliqui nouilis homenis debeant dare in solidos trecentos, amplius non; et si quiscumque alter homo minus uoluerit, quomodo conuenerit. Et ipsa meta sub aestima-

<sup>86.</sup> III. 1) rotharit 2, 10; rotheri 5; Rotharis 12; rothari B.

tione fiat data et adpretiata, ut nullo tempore exinde intentionis aut causationis procedat.

- 91. VIII. De scriuis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent siue ad legem langobardorum, 1) quoniam apertissima et pene omnibus nota est, siue ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum2) aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, conponat  $uuergild^3$ ) suum, excepto si aliquid inter conlibertûs conuenerit.
- Si quis mulierem aut puellam aut religiosa femina, quae in alterius mundium est, in sacramento mittere presumpserit, conponat ad munduuald1) eius solidos numero quinquaginta, et in palatio sol. numero 50.
- 94. XI. Si quis fream alienam sine uolontatem de munduuald¹) eius mouere de casa, ubi inhabitat, presumpserit, et alibi duxerit, conponat ille qui in caput est, pro inlecita presumptione ad munduuald2) eius solidos numero octonta. Et si liberi homenis cum ipso fuerent, conponat unusquis per caput sol dos 20; serui autem in conpositione domini sui conpotentur. Nam si forte ille homo liber, qui ipsam fream de casa ubi est tolerit, et sibi uxorem duxerit, sic conponat, sicut gloriose memorie Hrotharit3) rex in anteriore edicto [Roth. 186. 187] instituit.

### INCIPIT DE ANNO SEXTO DECIMO (p. Chr. 728).

Pluribus iam quidem uicibus in antiquo edicti corpore ea adiungere curauimus, quae pro salute animae et gentis nostrae saluatione esse prospeximus; nunc itaque simili modo ea consi-

<sup>91.</sup> VIII. 1) langub. 5.

<sup>2)</sup> langub. 5; lancob. 2.

<sup>3)</sup> unirigild 2; unidrigild 3, 6; unedricibld 5; unidrigildum 7; guidrigild 8, 9; unirgild 10, B; unirgyld 11; unidrigilt 12.

93. X. 1) munduald 5, 7; mundoaldo 6 et sec. Vesm; mundoald B.

94. XI. 1) munduald 5; mundoaldo 6; mundoald B.

2) munduald 5; mundoald B.

<sup>3)</sup> rotharit 2, 10; rotheri 5; rotharis 12; rothari B.

derantes, quae secundum deum recta esse cognouimus, ut nec periuria nec iurgia inter nostros emergantur fideles, una cum nostris iudicibus atque fidelibus langobardis, et modo presenti tempore die kalendarum martiarum anno christo protegente regni nostri 16, indictione 11, iterum adiungere: deum inuocamus testem, non pro aliqua uana gloria aut laude humana querendum, sed dei omnipotenti placendo et nostros de errore tollendo subiectos.

- 96. I. Si quis pro causam suam aliquid iudici aut ad qualemcumque locopositus uel fidelis regi dederit, et uiuentem eum requisierit, dicendo quod liberatum non sit, faciat illi iustitiam, post quantûscumque annos requisierit. Nam si post mortem eius filiûs aut heredis pulsauerit, sic statuimus, ut si uiuentem patrem pulsauit proclamando ad regem, aut conpellandum per tales homines quorum fedis amittitur, et ueritas apparuerit, quod pulsauit et iustitiam inuenire non potuit, faciat ei filii aut heredis iustitiam sicut lex est, si intra anni spatium post mortem patris repetitionem suam ostenderė potuerit. Nam si suam reclamationem ostendere non potuerit, et anni spatium preterierit, etiamsi pulsassit, non habeat fagundiam filiûs aut heredes repetendo, nisi sit sibi contemptus. Quia de uuadia et fideiussore de sagramento ita *Hrotharit* decessor noster in anteriorem edicto [cap. 361] sic statuit, ut post anni spatium, cuius pars neglexerit, amittat causam suam: ideoque nobis congruum paruit, ut ipse qui sine uuadia et fideiussorem repetire querit, post anni spatium facundiam non habeat repetendo.
- 97. II. Si quis alium pulsauerit de seruo suo aut aldione, quod furtum aut humicidium aut aliquod malum fecissit, si uiuentem ipso seruo aut aldione eum pulsauit et conpellationem fecit, faciat ei iustitiam, quandoque pulsatus fuerit. Nam si dum ipse seruus aduixerit, dominum eius non pulsauerit, nisi post mortem serui aut aldionis ipsius quesierit ad domino eius, ut ei iustitiam faciat: decreuimus ut nullam facundiam habeat requirendi, si uiuente seruo aut aldione non pulsauit dominum eius; quia iniuste nobis apparuit, ut posteus seruo aut aldionem ipsum inquirere non potest, ut ei aliquam iustitiam faciat.

<sup>96.</sup> I. 1) rottari 5; rothari 6, B; rotharus 9; rotharit 10, rotharis 12.

- 98. III. Si seruus cuiuscumque ancillam alterius tolerit, et dominus ancillae eam libertauerit et aamund¹) fecerit, aut si eam uindederit et qui eam emit doloso animo libertauerit, et seruus ipse in seruicium permanserit: amittat ipsam libertatem suam et sit ancillam regis; et ipse qui eam libertauerit, conponat regi aliam talem, aut precium quantum ipsa ualuerit, eo quod conludium fecit.
- 99. IIII. De puero intra aetatem decreuit elementiam nostram cum nostris iudicibus uel reliquis langobardis, ut sicut in alium hominem de rebus suis, dum intra aetatem est, dare non potest, ita nec regi donare possit, antequam ad legitimam perueniat aetatem; quia de causam istam multae contentionis fuerunt.
- 100. V. Nulli sit licentiam, qualeuit mulierem, mundium eius habens in potestatem, post mortem mariti sui ante anni spacium uelare aut monachico habito induere. Et si ipsa sua uolontatem ante anni spacium hoc facere disposuerit, ueniat ad palatium regi et dicat clementiae eius uolontatem suam et interrogata uel inquisita diligenter a rege, per eius permissum accipiat religiones uelamen. Si uero ante anni spacium sine permissum regis quis hoc facere presumpserit, conponat regi uuergild1) suum; mundio uero mulieris, uel res eius propriae sint in potestatem palatii. Qui hoc ante anni spacium facere querit, propter logrum pecuniae uel seculi cupiditatem hoc facere querit, nam non ob amorem dei, aut anima eius saluandam; quia post mortem uiri sui, dum dolor recens est, in quale partem uoluerit, animum eius inclinare potest. Nam cum in se reuertitur, et carnis dilectatio ei obuenerit, quod peius est, in adulterium cadit, nec monacha esse inuenitur nec laiga esse potest. Et si alter quiscumque homo, in cuius mundium non est, hoc facere presumscrit, conponat uuergild2) suum in sagro palatium, et ipsa cum rebus suis sit in potestatem munduualdi³) sui.
  - 101. VI. Si qua mulier religionis uelamen induta fuerit,

<sup>98.</sup> III. 1) amundi 5; ammund 6; amond 12.

<sup>100.</sup> V. 1) unirigild 2, 10, B; unidrigild 3, 6; unidrichil 5; unidrigildum 7; guidrigild 8, 9; vuidrigilt 12.

<sup>2)</sup> uuidrichild 5; rell. ut supra.

<sup>3)</sup> mundoald 3, 10, B; mundualdi 5, 7; mundialdi 9.

uel obseruata omnia, qualiter in superiore capitulo adfixa sunt, in monasterio intrare uoluerit: si filiûs aut filias habuerit, in quorum mundium esse inueniatur, cum tertiam portionem de propriis rebus suis intrit in monasterium, et post ouitum eius remaneat in ipso monasterium, ubi ipsa intrauerit. Si uero filiûs aut filias non habuerit, cum medietatem de rebus suis in monasterio intrare possit, si uoluerit, et post eius decessum maneat ipsa metietas in potestatem monasterii. Nam si in domum permanserit, potestatem habeat de rebus suis iudicare pro animam suam, aut cui uoluerit, tertiam portionem; duas uero portionis ex rebus eius sint in potestatem ipsius, ad quem mundium eius pertinet.

- 102. VII. Si quis langobardus habuerit filium masculinum legetimum unum, aut filia legetimam unam aut plures, et antequam eam ad maritum tradat, ad mortem uenerit, potestatem habeat ad filiam suam per cartola donationis, si uoluerit, usque ad quartam portionem de rebus suis iudicare; si iudicauerit, stabilem permaneat.
- 103. VIII. Nulli sit licentiam, coniugi suae de rebus suis amplius dare per qualecumque ingenio, nisi quod ei in diem uotorum in *metfio*<sup>1</sup>) et *morgincap*<sup>2</sup>) dederit secundum anteriorem edicti pagina [Liutpr. 7] et quod super dederit, non sit stabilem.

### INCIPIT DE ANNO SEPTIMODECIMO (p. Chr. 729).

Vicibus iam etiam . . . in uolumina in antiquo edicti corpore illa adicere curauimus, que deo placita et genti nostre expediuilia esse cognouimus: et nunc quidem propter singulas uexationes, que inter homines oriuntur, prospeximus etiam et modo adiungere, que oportuna esse probantur. Et ita statuimus atque censuimus, ut a die isto kalendarum martiarum anno regni nostri, deo propitio septimodecimo, indictione duodecima, sic debeat de istis causis iudicium procedere: nam quod antea statuta sunt, modo minime reuoluantur. Quia nobis sic constetit

<sup>103.</sup> VIII. 1) mepfio 2; mifio 3, 5 pr. manu; mitfio corr. 5; metphio 6, 11, B; methfio 7; meffio 8, 12; mephio 9; mitphio 10.

<sup>2)</sup> morgincap 2, 3, 8, 10, 12; morgincapit 5; morgincaph 6; morgin-kap 7; morgincapud 9; morgingapd 11.

cum nostris iudicibus tam de austria et neustria et de tuscie partibus uel cum ceteris langobardis fidelibus nostris, id est in primis:

- 105. II. De his qui de inlecito matrimonium ante tempo nati sunt, et ei legetimi fratri sui uolontariae partem dederunt, ita statuimus, ut si ei fratri sui legetimi uolontariae partem dederunt, in ipso deueant permanere, et eos exhereditare menime deueant. Nam pater non possit illos inlecitûs neque per thinc uel per qualicumque conludium heredis instituere.
- 106. III. Si quis aldiam¹) alienam aut suam ad oxorem tollere uoluerit, faciat eam uuirdibora,²) sicut edictus contenit [Roth. 222] de ancillam. Nam qui sine ipsa ordinatione eam quasi oxorem habuerit, filii qui ex ea nati fuerent, non sint legetimi, sed naturalis.
- 111. VIII. Si quis seruum aut aldionem alterius per conludium conpraehindere presumpserit, dicendo quod super furtum suum conpraesissit aut tacito in curtem suam noctis tempore inuenissit, et conludius ipse apparuerit et certa fuerit ueritas adprouata: conponat ipse, qui eum adpraehindere per talem ingenio presumpserit, ei cuius fuerit seruus aut aldius, quantum ipse conponere debuit, si absque conludium aut fraudem eum presissit, id est furtum ipsum, quod querebat, in ahtogild¹) et pro inlecita presumptionem solidos 40; et si furtum non repetierit, nisi de tacito in curtem suam conpraehinsum dixerit, conponat solidos 40, si ipse conludius apparuerit.
- 113. X. Si quis langobardus uoluerit in filios suos sibi bene seruientibus aliquit largiri, habeat licentiam in hoc modo, ut si fuerent duo filii, tertiam partem substantiae suae possit meliorare eum, qui ei bene et secundum deo obediens fuerit et sernierit.

<sup>105.</sup> II. 1) thincx 7; thinx rell. & B.

<sup>106.</sup> III. 1) aldiane 2, B; aldianam 3, 8; aldiam 6, 12 et ex corr.
11; aldionem 7; aldia 9; haldionem 10.
2) uuiderbora 2, 3, 11, B; uuirdebora 6; uuidrîuora 7; guidribora 8, 9; uuirboda 10; guiderboram 12.

<sup>1)</sup> actogild 2, 6, B; actegild 5; actochild 10; actogylt 11; octogild 12.

114. XI. Si puella sine uolontate parentum absconse ad maritum ambolauerit, et ei meta¹) nec data nec promissa fuerit, et contegerit, ut maritus ipse antea moriatur, quam mundium de eam faciat, contenta sit ipsa mulier, nec possit postea metam querere ad heredibus eius, qui defunctus est, pro eo quod neclegenter sine uoluntatem parentum suorum ad maritum ambolauit, nec fuit, qui iustitiam eius exquirere.

### INCIPIT DE ANNO NONODECIMO (p. Chr. 731).

Superstitiosae et uanae contentiones assidue nostram inpulsare elementiam non cessant. Et dum ad resecandas intentiones inproborum noster intenderet animus: quicquid nostris iudicibus uel reliquis langobardis recta conparuerunt, sicut etiam . . . . uicibus a nobis alia statuta sunt, ita et nunc in presenti nonodecimo anno regni nostri die kalendarum martiarum indictione quartadecima decidere et confirmare in huius edicti pagina preuidimus; ut si amodo de his capitulis, que subter adnexa sunt, aliqua intentio excreuerit, sicut statuimus, ita finiantur ac determinentur.

- 117. I. Si infans ante decem et octo annos, quod nos instituimus [cap. 19] ut sit legetima etas, spunsalia facere uoluerit, aut sibi muliere copolauerit, habeat potestatem et metam facere, et morgincap¹) dare iuxta edicti tinore [Liutpr. 7. 89], et oblicationem facere et fideiussore ponere, et carta, si uoluerit, pro causa ista scribere: et qui fideiussoris exteterit aut scriua, qui pro causa ista cartam scripserit, nulla exinde habeat damnationem.
- 118. II. Recolimus enim, quod statuimus [cap. 20. 62] cum nostris iudicibus, ut qui hominem liberum occiserit, omnem substantiam suam amittat. Modo uero dum repetirent singuli homenis, cui forte aliquam duritiam detenebant, quod parentis eius, qui in lectulum suum mortuos fuerat, per ueninum occisissit, et dum per pugnam ipsam causam, sicut antiqua fuerat consuitudo, querere disponebat: grauis causa esse nobis conparuit,

<sup>114.</sup> XI. 1) meda 5.

<sup>117.</sup> I. 1) morgincap 2, 3, 12; morginicap 5, 11; morgincaph 6; morgincaput 8, 9.

ut sub uno scuto per pugnam omnem substantiam suam homo amitterit. Ideoque statuere preuidemus, ut si amodo talis causa emerserent, quis ille mortem parentis sui querere per pugnam noluerit, quod eum per ueninum occisissit, obseruata ea, quae in anteriorem edicto scripsemus [cap. 71], ut per euangelia firmit, quod non hasto animo causam ipsam querat, nisi quod certa ei sit suspectio: potestatem habeat querere per pugnam, sieut antea fuit consuitudo. Et si ei ferita uenerit, cui crimen ipsum inmettitur, aut ad camfionem¹) ipsius, quem conductum habuit, non amittat omnem substantiam suam, sed conponat eum secundum qualitatem personae, sieut antea fuit lex conponendum. Quia incerti sumus de iudicio dei, et multos audiuimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuitutinem gentis nostrae langobardorum legem ipsam uetare non possumus.

119. III. Si quis filiam suam aut sororem sponsare uoluerit, habeat potestatem cui uoluerit, libero tamen hominem, sicut
anterior contenit edictus [Roth. 178]. Nam posteûs eam sponsauerit, non habeat potestatem alteri homini eam ad maritum
dandi ante bienni tempus. Et si dare cuileuit presumpserit, aut
ipsa spunsalia inrumpere uoluerit, conponat sponso ipsius, sicut
inter se poena posuerunt, qualiter in anteriorem edicto legitur
pagina; insuper in palatium regis conponat uuergild¹) suum.
Et ille qui eam tollere presumpserit, conponat similiter in palatio
uuergild¹) suum; si uero sine uolontatem patris aut fratris eam
tollere presumpserit, qui iam alteri est disponsata, conponat
sponso eius dubbla metam, sicut edictus anterior contenit; in
palatium regis conponat uuergild¹) suum.

120. IIII. Contenit autem anterior edictus [Roth. 182] de fream suam, qui eam male tractauerit, ut amittat mundium ipsius; et non dicit, qualis sit ipsa mala tractatio. Proinde prouidimus dicere, quia ipsa sit mala tractatio, id est si eam fame negauerit, aut uestimentum uel calciamentum secundum qualitatem pecuniae non dederit, aut ad seruum uel aldionem

<sup>118.</sup> II. <sup>1</sup>) camfionem 5; camphioni 8; campionem 12; camphionem B. 119. III. <sup>1</sup>) unirigild 2; unidrigild 3, 6, 12; unidricild 5; unidrigildum 7; guidrigild 8, 9; unirgild 10, B; unirgyld 11.

alterius eam oxorem dare presumpserit, aut eam battederit turpiter (excepto si infans fuerit, pro honesta disciplina ostendendum muliebre opera, aut ad uicium malum emendandum, sicut de propriam filiam suam) et si eam in indicebilem operam quoacta minauerit, aut si ipsa adulterauerit: omnia haec qui facere presumpserit, male tractata esse dicimus. Insuper et addimus, ut nec ad liberûs homenis eam ad maritum absque eius uoluntatem dare presumat, quia peius tractata esse non potest, si illum uerum tollit, quem ipsa non uult. Ideo statuimus, ut propter plagas et feritas, si fecerit, uel de adulterium, conponat eidem feminae sicut edictus contenit [Roth. 43—74] et mundium eius amittat.

121. V. Si quis admodum inuentus fuerit cum oxorem alienam torpiter conuersari, id est si manos in seno aut ad pectum eius miserit uel ad alium locum unde turpe esse potest cum consensum ipsius mulieris, et prouatum fuerit, conponat qui hoc malum penetrauit uuergild1) suum ad maritum ipsius mulieris. Si autem causa non fuerit prouata, nisi tantummodo quispiam de suspecto alium de oxorem suam conpellauerit, habeat licentiam ipse qui conpellat aut ad pugna aut ad sagramentum ipsum hominem querere, qualis uoluerit. Si uero ipsa mulier in hac inlecita causam consentiens fuerit, potestatem habeat maritus eius, in eam uindicta dare, sibi in disciplina, sibi in uindicionem, ubi uoluerit; uerumtamen non occidatur, nec ei sematio corporis fiat. Si quidem forsitans talis fuerit ipse liber homo, ut non habeat, unde conpositionem faciat, tunc puplicus deueat eos dare in manu mariti eius, et ipse in eum faciat uindictam in disciplinam et in uindicionem, nam non in occisionem aut in semationem. Si autem aldius aut seruus alienus hoc malum in libera mulierem facere presumpserit, tunc patronus eius conponat ad maritum ipsius mulieris solidos 60, et ipsa persona dit ei in manu. Si uero seruus aut aldius alienus per uolontatem domini sui hoc malum fecerit, quod suprascriptum est, et prouatum fuerit quod ipse dominus consensit, conponat sicut supra uuergild1) suum; sic tamen ut ipse seruus in ipsa conpositionem

<sup>121.</sup> V. 1) unirigild 2, 10, B; unidrigild 3, 6; unidrichild 5; unidrigildum 7; guidrigild 8, 9; unirgyld 11.

tradatur. Et si prouata causa non fuerit de domini eius uolontatem, tunc ipse dominus serui aut *aldionis* pureficet se per sagramentum cum legetimis sagramentalibus suis, ut in ipsum malum consentiens non fuissit, et sit absolutus, et tantum fiat, sicut supra preuidemus uel statuimus de seruo uel *aldione*.

- 122. VI. Si quis miser insipiens homo presumpserit sponsare mulierem habentem uirum, sibe ipse uir eius egroto sit sibe sanus, sicut modo et nobis talem causam adnuntiatam est, et prouatum fuerit, conponat ipse, qui hoc fecerit,  $uuergild^1$ ) suum ad maritum eius; et ipsa suscipiat in se talem condemnationem, qualem superius diximus [cap. 121] de illam mulierem, qui se turpiter adtractare permittit.
- 124. VIII. Si quis aldium uel aldiam, seruum uel ancillam battederit, et per ipsam batteturam ponderosi facti fuerent, medietatem pretii conponat dominum uel patronum eorum, tamquam si eum occidissit; excepto plagas aut feritas sic conponat, sicut in anteriorem edicto [Roth. 76—127] legitur.
- 125. VIIII. Si quis malitiosae et per superbia, sicut et modo factum esse cognouimus, mulierem aut puellam liberam sedentem ad necessitatem corporis sui, uel in alium locum, ubi ipsa femina pro sua necessitatem nuda esse uedetur, pungere uel percutere presumpserit, conponat ad munduuald¹) eius solidos octuagenta; et si aldius aut seruus fuerit, qui hoc facere presumpserit, conponat dominus eius solidos sexaginta, et ipsam personam, qui hoc malum fecerit, tradere deueat in manu de munduuald²) eiusdem feminae.
- 126. X. Si aldius cuiuscumque aldiam alterius tulerit ad oxorem et filii de ea procreati fuerent, et mundium ex ea non fecerit, sint filii eius aldionis, cuius et mater fuerit; nam posteûs mundium fecerit, et filii nati fuerent, sicut anterior edictus [Roth. 218] contenit, patre sequantur, et talem legem habeant cum patrono suo, qualem et pater eorum habuit.
- 127. XI. Si quis romanus homo mulierem langobardam tolerit, et mundium ex ea fecerit, et post eius decessum ad

<sup>122.</sup> VI. 1) uuirigild 2, 10, 12, B; uuidrigild 3, 6; uuidrichild 5; uuidrigildum 7; guidrigild 8, 9; uuirgyld 11.

<sup>125.</sup> IX. 1) mundoald B.

<sup>2)</sup> munduad 5, 7; mundoald B.

Meyer, Sprachdenkmäler.

alium ambolauerit maritum sine uolontatem heredum prioris mariti,  $faida^1$ ) et  $anagrif^2$ ) non requiratur; quia, posteûs romanum maritum se copolauit, et ipse ex ea mundio fecit, romana effecta est, et filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris romani fiunt et legem patris uiuunt; ideo faida et  $anagrif^3$ ) menime conponere deuit qui eam postea tolit, sicut nec de alia romana.

128. XII. In anteriore edicto nostri [Liutpr. 36. 38] capitula adfixemus, ut si uuadiam¹) suam soluendam quispiam liber homo tres fideiussoris habuerit, liberûs homines, et ipse qui uuadiam¹) suscepit, reddere neclexerit, sic conponat sicut ille, qui non habuerit fideiussores paratûs. Modo uero, dum prauûs homines cognouissimus talis fidiussores uelle statuere, qui nihil habuerent, nisi solumodo personam suam, ut per eos iustitiam suam creditûr ipse inuenire menime possit, statuimus, ut talis esse deueant fidiussoris ipsi, ut, si amplius non habuerent, quomodo eum pignerare possint, quam ipsa oblicatio sit, uel tantum habeant, quantum, ut diximus, ipsa oblicatio est, unde fidiussores interuenire debeant. Nam si minus habuerent, non sit culpauelis ille, qui eum recepere noluerit, nec ipse qui dare deuit, possit se excusare a culpam dicendo, quod fideiussores paratûs habuissit; quia inpossebilem est, ut talis fidiussoris homo recepiat qui non habent, etsi amplius non, uel quantum ipsum deuitum fuerit, quod tollere locum pigneris possit. Et si de presenti habuerit, unde dare talis fidiussoris, qui recipiendi sunt, ecce bene: si autem ipsa ora non habuerit, sit spacium de ipsam uuadiam²) tres dies sine culpam, et postea debeat dare talis fidiussores, qui habeant unde persoluant, quod deuitor dare debuit; si uero amplius dilatauerit ad fideiussoris dandum, sicut antea statuimus, sic conponat.

129. XIII. Interuenientem uanissimam et superstitiosa uel cupida soasionem et peruersionem apparuit modo in his temporibus, quia inlecita nobis uel cunctis nostris iudicibus con-

<sup>127.</sup> XI. 1) fahida 9.

<sup>2)</sup> anagrip 2, 8, 11, B; anagriph 3, 7; anacrip 5; anagrif 6, 10; anegriph 9; anegrip 12.

<sup>3)</sup> anacrif 5; rell. ut supra.

<sup>128.</sup> XII. 1) uuadiam 2, 6, 7; uuadia 3, 5; guadiam 8, 9; uuadium 10.

<sup>2)</sup> uuadiam 2; guadia 8, 9; uuadiis 10; uuadia rell.

iunctio esse paruit, quoniam adulte et iam mature aetate femine copolabant sibe puerolûs paruolûs et intra etatem legetimam et dicebant, quod uir eius legetimus esse deuerit, cum adhuc se cum ipsa miscere menime ualerit. Nunc itaque statuere preuidimus, ut nulla amodo femina hoc facere presumat, nisi si pater aut auus pueri cum legetimus parentis puelle hoc facere preui-Nam si puer post mortem patris aut aui sui intra etatem remanserit, et ei se qualiscumque femina, antequam ipse puer terciodecimo anno conpleat, copolare presumpserit, dicendo quod legitimus maritus eius esse debeat, inrita sit ipsa coniunctio, et separentur ab inuicem. Femina uero ipsa reuertatur uacua cum obproprium suum et non habeat potestatem alio uiro se copolare, dum ipse puerolus ad aetatem suprascripta peruenerit, siquidem ipsa inpleta etatem puer ipse sibi eam oxorem habere uoluerit, habeat licentiam, et si eam noluerit, tollat sibi oxorem aliam qualem uoluerit aut potuerit. Illa uero, si ad alium maritum ambolauerit, et ipse puerolus eam habere noluerit, non ei possit uir suus qui eam tollit, pleniter metfio 1) dare, sicut ad aliam puellam, sed tantumodo mediaetatem, sicut ad uiduam mulierem [Roth. 182. 183]. Qui uerum puerum ipsum soaserit, sibe parentis eius sint, sibe extraneus homo, conponat solidûs centum, medietatem regi et medietatem ad ipsum puerolum.

### INCIPIT DE ANNO VICESIMO PRIMO (p. Chr. 733).

130. I. Si quis dixerit coniugi suae malam licentiam dandum: "Quia uade, cumgumbe cum talem hominem", aut si dixerit ad hominem: "Veni et fac cum mulierem meam carnis comixtionem", et talem malum factum fuerit, et causam prouatam, quod per ipsum maritum factum sit: ita statuimus, ut illa mulier, qui hoc malum fecerit et consenserit, moriatur secundum anteriorem edicto [Roth. 212], quia talem causam nec facere debuit nec celare. Quia si uir eius cum ancillam suam aut cum alia femina adulterassit, mulier ipsa ad palatium et ad iudicis habuit proclamare: ideo tacere hoc nequaquam debuit, quando ei primo fuerat dictum. Propterea, ut diximus, moriatur secundum anteriorem edicti pagina. Ille autem uir eius, qui ei tam malam

<sup>129.</sup> XIII. 1) mefio 2, 3; femi 5; mitphio 6; metphio 7; meffio 8; mephio 9; miffium 10; metfio 11.

licentiam dedit aut alteri homeni dixit, et auctoritatem tribuit in mulierem suam talem malum perpetrandum, conponat ad parentis ipsius mulieris suae, tamquam si in scandalum occisa fuissit [Roth. 378], quia et ipsa ex peccatis in scandalum cocurrere uisa est, quando ad hoc malum penitrandum accessit; quia in maiorem scandalum currere non potuit, quando se ad mortem traxit. Ideo, ut premisemus, conponat uuergild¹) eius, sicut supra statuimus.

132. III. Si quis fraudolenter tolerit ancillam alienam et dixerit, quod eam seruus aut *aldius* ipsius tolissit ad oxorem, et postea ueritas clarifacta fuerit, quod non eam ipse seruus aut *aldius* tolissit, tunc primum omnium reddat ipsum mancipium, cuius fuit, et sit eius ancillam cuius antea fuerat. Et ille qui hanc fraudem fecerit, dit insuper aliam talem ancillam aut aldianam eidem homini, cui fraudem fecit, et reddat operas de ipsa ancillam, quam fraudolenter tolit, quamdiu eam habuit aput se.

133. IIII. Si quis liber homo in casam alienam introierit ad resedendum, et ei censum reddendum, et postea aliquid emerit de illis rebus, quas secum adduxit, quando in ipsam casam introibit, aut forsitans habuerit res de mulierem suam et exinde emerit, et prouatum fuerit: tunc ipsum negotium dimittat in ipsam casam et recipiat pretium suum. Et ipsa prouatio in hoc ordinem deueat fieri, ut quando de rebus mulieris suae aliquid conparauerit, adducat homenis qui sciant quod ipsum precium de rebus mulieris suae sit, ut causam ipsam non ueniat ad periurium; sed quando uoluerit iurare de rebus mulieris suae conparationem facta fuissit, et illi testis firmiter sciant et iurent, "quia interfuimus, quando ipsa conparatio de rebus mulieris ipsius facta est": et sic postea recipiat pretium suum et ipso negotium remaneat in ipsam casam. Nam si de illo laborem conparauerit, quod postea laborauit, aut fecit posteûs in ipsam casam ad censum reddendum introiuit, in ipso cespite dimittat, ubi laborauit. Hoc autem ideo nunc adfiximus, quia tantumodo causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostrorum tempore et nostro per cauuarfida1) sic iudicatam est; nam in edicto scripta non fuit.

<sup>130.</sup> I. ¹) uuirigild B.
133. IV. ¹) cauuarfida 2; quauarfeda 3; cadarfaeda 5; uuarfida 6, 7; guarfida 8; uuardarfida 9; qua uarfita 10; gadarfeta 11; qua uuadarfida 12.

134. V. Si homenis in uno uico habitantis aliqua intentionis habuerit de campo aut uinea, prado aut silua, uel de alias res, et collexerent se una pars cum uirtutem et dixerent "quia unifamus et expellimus eum de ipsum locum per uirtutem foras", et ambolauerunt, et scandalum ibi comissum fuerit et plagas aut feritas factas uel homo occisus fuerit: ita decernimus, ut plagas et feritas aut hominem mortuum conponant secundum anteriorem edicto, quod gloriosus Hrotharit¹) rex [cap. 43 sqq.] uel nos [cap. 20. 62] instituimus; pro autem inlecita presumptionem de ipsa collectionem conponat solidos 20 ad illam partem, qui in campum aut in uitis uel in prado aut in silua suum laborem faciebat. Hoc autem ideo statuimus, ut nullus presumat malas causas in qualiscumque locum excitare aut facere: et non potuimus causam istam adsimilare, neque ad hariscild<sup>2</sup>) [cfr. Roth. 19. Liutpr. 35. 141] neque ad consilium rusticanorum [Roth. 279], neque ad rusticanorum seditione [Roth. 280]: et plus congruum nobis paruit esse de consilium malum, id est de consilio mortis [Roth. 11].

135. VI. Adnuntiatum est quidem nobis, quod aliquis peruersus homo, dum se quedam femina in fluuio lauarit, pannûs eius, quos ibi habuit, totûs tolissit, et ipsa remansissit nuda, et qui ibant et transiebant per locum illum, pro peccatis uedebant turpitudinem eius; ipsa autem in ipso fluuio semper stare non potuebat, reuertere autem ad casam suam nuda erubiscibat. Proinde statuimus, qui talem inlecita presumptionem fecerit, conponat eidem femine, cui talem inlecida presumptionem fecerit, conponat eidem femine, cui talem turpitudinem fecit, ipse uuergild¹) suum. Ideo hoc dicemus, quia si inuenissit eum aut frater aut uir aut propinquus parentis eiusdem feminae, scandalum cum eum comittere habuit, et qui superare potuissit, unus alterum interficere habuit. Propterea melius est, ut se uiuo conponat uuergild²) suum, quam de mortuo crescat faida inter parentis, et conpositio maior.

<sup>134.</sup> V. 1) rotharit 10; rotharus 11; rotharis 12; rothari B.

<sup>2)</sup> arischild 2, B; arsgild 3; edarcild 5; arschild 6, 11; uuidrigild 7; adarschild 8; ariscild 9; arischil 12.

<sup>135.</sup> VI. 1) uuidri gildo 5; uuidrigildum 7; guidrigild 8; uuirigild 10, B; uuirgyld 11; uuidrigilt 12; uuidrigild rell.

<sup>2)</sup> unirigild 2, 10, B; rell. ut supra.

136. VII. Item adnuntiatum est nobis, quod quidam homo habebat poteum in curtem suam, et secundum consuitudinem furca et tolenum ad auriendum aquam. Veniens autem alter homo stetit sub ipsum tolenum; et cum autem uenissit quidam ad auriendam aquam de ipsum poteum, et incaute ipsum tolenum dimisissit, uenit super eum, qui sub ipso stabat, et mortuos est. Cum autem requisitio eiusdem mortui fuerit, quis eum deberit conponere, et nobis rellatum fuissit: ita nobis et nostris iudicibus rectum paruit esse, ut ipse homo qui ibi mortuos est, quia non fuit animal sed sensum rationalem habuit, sicut homo debit habere, prospicere debuit in qualem locum se ponere ad standum, aut qualem pondus super se habebat. Ideo repotit sibi duas partis pretii de conpositionem suam, et tertiam partem, quantum ipse secundum edicti tinorem adpretiatus fuerit, conponat ille qui ipsam aquam incaute auriebat, et dit eam filiis aut ad propinqui parentis, qui ei heredis exhistunt, et sit causam finita absque omnem faida uel dolus, quia nolendum factum est.

### INCIPIT DE ANNO VICESIMO SECVNDO (p. Chr. 734).

Pauca quidem capitula, que nuper exorta sunt et antea minime in edicto adfixa esse reperiebantur, et erat iudicibus nostris dubium ad iudicandum, prospeximus nunc in ipso edicti corpore adnotare et iungere; hoc est diae kalendarum martiarum, ego in dei nomine liutprand¹) rex gentis langobardorum anno deo propitio regni nostri uicesimo secundo indictione secunda.

139. I. Si aldius cuiuscumque aldiam alienam tulerit, aut seruus ancilla, et antequam de ipso coniugio aliquam conuenentia domini eorum inter se faciant, contegerit, ut quispiam miser homo ipsam aldiam aut ancilla, qui est uxor alterius, fornicatus fuerit, ita preuidimus ut ei de ipsa culpa debeat subiacere ille qui hoc malum perpetrauerit, cuius uxorem adulterauit; nam dominus eiusdem mulieris tantum mundium de ea suscipiat, si aldia fuerit, sicut lex est; et si fuerit ancilla, accipiat exinde pretium aut uegariam, sicut conuenerit. Hoc autem ideo prospeximus de uxore de seruo uel aldione, quia si de libero hominem quispiam miser homo mulierem adulterat, ad maritum

<sup>1)</sup> liuprand 9.

eius conponit [Liutpr. 122], ut etiam non habeat eam mundiatam, nam non ad parentes.

140. II. Si quis homo liber habuerit seruum uel ancillam, aldium aut aldiam coniucatûs, et insticantem inimicum humani generis cum ipsa ancilla, que seruus eius maritum habit, aut cum aldia qui cum aldione eius copulata est, adulterium perpetrauerit: ita statuimus, ut perdat ipsum seruum aut aldionem, cuius uxorem adulterauit, et ipsa mulier insimul, ut uadant liberi et absoluti fulfrealis,¹) tamquam si thingati²) fuissint, ubi uoluerint; quia non est placitum deo, ut quileuit homo cum uxore aliena debeat fornicari. Tamen de ipsa libertatem dicimus, quia non possunt sic sine uera absolutione ueri liberi esse, nisi sicut edictus contenit [Roth. 224], aut per thinc,³) aut circa altare, sicut nos instituimus [cap. 9]: ideoque ueniant ad palatio ad nos aut qui pro tempore princeps fuerit terrae istius, eos absoluat et faciat eorum preceptum, et sint postea certissimi liberi et absoluti.

141. III. Relatum est nobis, quod aliqui hominis perfidi et in malitia astuti, dum per se non presumpsessent mano forti aut uiolento ordinem intrare in uicum aut in casam alienam, timentes illam conpositionem que in antiquo [Roth. 279. 280] edicto posita est, fecerunt collegere mulieres suas, quascumque habuerunt, liberas et ancillas, et miserunt eas super homines, qui minore habebant uirtute, et adprehendentes hominis de ipso loco, et plagas fecerunt, et reliqua mala uiolento ordine plus crudeliter quam uiri exercuerunt. Dum autem hoc ad nos peruenissit, et ipsi homines pro sua uiolentia, qui minus potebant, interpellabant: ita prospeximus in hoc edicto adfigere, ut si amodo mulieres hoc facere in qualecumque locum presumpserit, primum omnium decernimus, ut si aliqua iniuria aut obprobrium, aut plagas aut feritas, aut mortem ibi acceperint, nihil ad ipsas mulieres aut ad uiros aut ad munduuald¹) earum conponant illi, qui se defendendum eis aliqua fecerint lesionem aut internicionem.

<sup>140.</sup> II. 1) fulfrealis 3, 10, 12, B; fulfreales 5, 9, 11; fulfreals 7; fulfreald 8.

<sup>2)</sup> tingati 3, 5, 7.

<sup>3)</sup> thux 5; thincx 7; thinx rell. & B.

<sup>141.</sup> III. 1) munduald 5, 7; mundiald 9; mundoald rell. & B.

Insuper et publicus, in quo loco factum fuerit, conprehendat ipsas mulieres, et faciat eas decaluare et frustare per uicos uicinantes ipsius loci, ut de cetero mulieres tale malitia facere non presumant. Et si in ipsa causa feritas aut plagas fecerint ipsae mulieres cuicumque homini, mariti earum conponant ipsas plagas aut feritas, quas ipsae fecerunt, secundum edicti tinore. Hoc autem ideo prospeximus tam de disciplina quam de conpositione, quia non potuimus mulierum collectionem ad hariscild²) [Roth. 19. Liutpr. 35. 134] consimilare, neque ad seditionem rusticanorum [Roth. 280], quia istas causas uiri faciunt, nam non mulieres: ideoque sic de ipsis mulieribus faciat, sicut supra statuimus. Si quidem simpliciter in scandalum qualiscumque mulier cucurrerit, et mortem aut plagam aut feritam ibi susceperit, sic ei faciat iustitiam, sicut decessor noster Hrotharit³) rex instituit [cap. 378] et iudicauit.

142. IIII. Si quis homo sciens aldium aut aldiam suam, seruum uel ancillam, in casam cuiuscumque essit, aut copolatûs aut aliter, et non eum requesierit aut per iudice aut per publico et non eum retulerit, et dimiserit eum aput alterum hominem diutius permanere: non requirat operas eorum, quia sciendum neglexit requirire seruum uel ancilla, aldium uel aldiam suam. Nam si requisiuerit dominus eorum, et ille qui eos habuerit, neglexerit redderet, aut antesteterit, reddat operas eorum sicut lex est.

### INCIPIT DE ANNO VICESIMO TERTIO (p. Chr. 735).

In nomine domini nostri iesu christi ego liutprand¹) excellentissimus christianus atque catholicus rex gentis langobardorum, adiungere praeuidimus una cum iudicibus et fidelibus nostris in edicti pagina, anno regni mei deo propitio uicesimo tertio die kalendarum martiarum indictione tertia, illa capitula, que antea instituta non erat et unde cognouimus esse intentione, ut amodo nulla sit iudicibus nostris, qui iudicare debent, qualiscumque dubietas, sed firmiter possint decernere, sicut hic deo fauente adnotauimus, id est in primis:

<sup>2)</sup> arsgild 3; arscil 5; archild 7; uuidrigild 9; arschild B.

<sup>3)</sup> rotharit 10; rotharius corr 11; rotharis 12; rothari rell. & B.

<sup>1)</sup> liudprand 3; liuprand 9.

- 143. I. Si cuiuscumque seruus aut ancilla, aldius uel aldia in ecclesiam dei confugium fecerit, et dominus uel patronus eorum aut per se aut per missos suos exinde uiolenter traxerit, conponat uuergild¹) suum in suprascripta basiliea. Et si seruus uel aldius sine uoluntate domini sui hoc malum fecerit, det ipso seruo aut aldionem pro ipso malo in manu de custode ipsius basilicae, et ipse dominus uel patronus satisfaciat, quod per ipsius uoluntatem hoc factum non fuissit, et ipsum uuergild suum non conponat.
- 144. II. Si quis timorem dei inmemor pro cupiditatem terrena propter qualiscumque rem sciens se periurauerit, et postea sic inuentum et probatum fuerit, quod periurassit, tunc amittat ipsam rem unde periurauit, et habeat eam ipse, cui contra rationem iurauit. Insuper, quia in se ipso, et quod plus est, in deo peccauit, et negauit fidem suam et periurauit, domino deo suo et sibimet ipsi non pepercit, conponat medietatem de
- unergild¹) suo ei, cui periurauit.

  145. III. Recolimus enim, qualiter iam antea [cap. 4] instituimus ut si quis decidens reliquerit filiam unam aut plures, et sororis in capillo similiter unam aut plures, ut pariter atque equaliter sorores et filiae ei succedere debeant, et si soror in capillo deciderit, soror qui remanserit, similiter sorori suae succedere. Modo uero, quia intentio exorta est inter fratres et sorores de nepte, que in capillo mortua fuerat, altercationem ponentes quis ei succedere deberit, statuimus ut barbas eius, in cuius *mundio* fuit, ipse ei succedat in eius portione; nam amedanis ipsius de eius portione nihil percipiant, nisi tantum habeant quantum, si uiuens fuissit, ipsa neptis earum.
- 146. IIII. Si quis inuenerit libera mulierem aut puellam per campum suum seminatum ambolantem et uiam indicantem, pignerit eam, et parentes aut munduuald¹) eius conponant pro ipsa solidos sex sicut lex est [Roth. 357]; nam si ipsa conprehendere presumpserit et ad casam suam legatam aut submanicatam duxerit, conponat solidos centum, medietatem regi et

<sup>143.</sup> I. <sup>1</sup>) unidrigild 3, 6, 9, 12; unidrigildum 5, 7; guidrigild 8; unirigild 10, B; unirgyld 11.

<sup>144.</sup> II. 1) unidrigild 5, 7; unirgyldi 11 rec. manu; rell. ut in cap. 143. 146. IV. 1) munduald 5, 7; mundoald rell. & B.

medietatem cuius causa est; sic tamen ut conpositio illa de sex solidis in ipsa conpositione conputetur. Et si pulsatus fuerit ille, in cuius mundio fuerit mulier aut puella, quod  $hasto^2$ ) et iniquo animo feminam ipsam ambulare per laborem alterius fecissit, ut ei conponerit: tunc preueat sacramentum, quod cupiditatem habendum de conpositionem ipsam  $hasto^2$ ) animo per laborem ipsius ipsa femina non ambulassit, nec damnum  $hasto^2$ ) faciendum. Et si iurauerit, tunc ipse qui eam conprehendere presumpserit, conponat solidos centum ut supra; et si iurare non praesumpserit, parentes aut  $munduuald^1$ ) ipsius feminae, ut supra dictum est, conponant solidos sex pro uia indicata, sicut supra diximus, et ille qui conprehensit, sit solutus.

- 147. V. Si cuiuscumque seruus aut aldius, ancilla uel aldia in furto conprehinsi fuerint, et dominus eorum neglexerit eos liberare, et usque ad dies triginta eos dimiserit: sint figanges, 1) et habeat eos sibi in transacto, cui furtum fecit, et postea ipsum furtum ei conponat, sicut lex est et edictus contenit.
- 148. VI. Si quis ex sua auctoritate terra aliena sini puplico *unifauerit*, 1) dicendo quod sua debeat esse, et postea non potuerit prouare quod sua sit, conponat solidos sex, quomodo qui palo in terra aliena figit.
- 151. IX. Si quis porcûs in silua alienam diffensam miserit, sicut edictus anterior habit, hoc est usque ad decem porcûs, et occiserit porco uno, sic sit sicut anterior edictus contenit [Roth. 349. 350]. Si quidem tantum decem inuenerit et plus occiserit quam edictus habit, conponat eum in ahtogild, 1) sicut qui malo ordine res alienas tullit. Nam si ille homo qui ipsos porcos habit, amplius miserit hasto2) animo suos aut alienûs in defensum quam edictus habit, et ille cuius silua est occiserit ex ipsos plus quam edictus contenit, non requirantur. Et si ille, qui porcûs miserit, iurare presumpserit, quod hasto2) non misissit,

<sup>2)</sup> asto codd. & B.

<sup>147.</sup> V. <sup>1</sup>) figanges 3, 10; figangi 5; fagangi 6; figantes 7; figangin 8; finganges 9; feganehis 11; feugangi 12.

<sup>148.</sup> VI. 1) guiffauerit 7; guifauerit 8; uiffauerit 9, 10; uiuificauerit 11; Geinfahuerit 12.

<sup>151.</sup> VIIII. 1) actogild 6, 7, B; actygild 11; actigild rell.

<sup>2)</sup> asto cod. & B.

nisi sine uoluntatem ipsius domini, reddat ille, qui occisit, ipsos porcûs ferquidûs; et si de pastore suo similiter iurauerit, similiter reddantur. Nam si de pastores de hasto²) iurare non presumpserit, medietate reddantur, et medietatem repotit sibi, quia seruum habuit indisciplinatum.

153. XI. Si quis langobardus oxorem habens filiûs aut filias procreauerit, et postea inspirationem dei conpulsus clericus effectus fuerit, tunc filii aut filiae qui ante eius conuersionem nati fuerint, ipsam legem uiuant, quam ille uiuebat, quando eos genuit, et causam suam per ipsam legem finire debeant.

Explicit edictum domno Liutprand. 1)

#### CAPITVLA EXTRA EDICTVM VAGANTIA.

## I. GRIMVALDI SIVE LIVTPRANDI MEMORATORIVM DE MERCEDIBVS MAGISTRI COMMACINORVM.

#### ITEM MEMORATORIO DE MERCEDES COMACINORVM.

I. Si sala fecerit, reputet tegulas in solido uno numero sexcentos; si in solario, tegulas trecentas per solidum unum uestitum: quia quindecim tegulas uiginti pedes lebant.

### (II. NOTITIA DE ACTORIBVS REGIS, p. Chr. 733.)

2. Item unde antea iussemus [cap. 78] per sexagenta annûs inquirire possessio de pigunia puplicam, pro eo quod peccatis inminentibus de sexagenta annis aliquis non memorat, et pauci inueniuntur, qui tantûs annûs habeat: ita statuimus, ut excepto quod iam per notitiam inpubligatum est, ut actor qui bene certus est, quod intra 30 annos aliqua inuasatio aut fraus in pecuniam puplica peractum est, ipsum requirat et adducat ad nostram noditiam; sic tamen ut antea non presumat uuifare¹) aut pignerare, quia nos uolumus ista causa per nosmed ipsûs audire et secundum deum ordinare; quia apparuit nobis, quod si nos ipsa causa audierimus, deo fabentem sine peccatum eam

<sup>1)</sup> liuprandus 9.

<sup>2. 1)</sup> uifare 2; uuiffare 13, 14.

inquirere habemus, et sic ordinare ut mercedem habeamus; quia iudices nostri neque harimannos<sup>2</sup>) nec actoris nostri possunt sic disciplina distringere, sicut nos. Quod autem prouatum est, qui per triginta annos aut super, cuiuscumque possessionem fuit, et amodo habeat, ut nullus actor eo presumat nec uuifare<sup>1</sup>) nec molestare; et qui presumpserit, conponat ipse actor uuergild<sup>3</sup>) suum; excepto unde preceptum falsum inueniatur, quod aperta causa est ad requirendum.

- 3. Si quis seruus noster occisus fuerit, duas partis de ipsa conpositionem tollat curtis nostra, et tertiam pars parentis ipsius serui nostri defuncti, sicut superius diximus. Hoc autem in diebus nostris et in tempore regni nostri statuimus, quamuis lex nostra non sit: post autem nostrum decessum, qui pro tempore princeps fuerit, faciat sicut ei deus inspirauerit aut rectum sicut secundum animam suam preuiderit. Quia non semel, sed multotiens cognouimus ubi talis causam emerserit, quoniam nec in rebus publicis, nec nulla rationem palatii profuerit, quod exinde actoris nostri tollerunt; et insuper inuenimus et cognouimus multos actores nostros, qui tollebant de singulis unde decem solidos, unde sex, unde amplius, et dabant talem spatium atque tranquillum, donec ipse qui homicidium faciebat obsegrare potuisset, ut exinde nihil daret. Proindeque preuidimus statuere: curtis nostra medietatem de aldiones et duas partes de seruos, sicut super diximus, habeat, et relinqua parte ipsi parentis propinqui, ut unde habent dolore, habeant in aliquo propter mercedem consolationem.
- 4. Propter deum et eius misericordia precipimus atque statuimus sola pietatis causa, ut si *aldius* noster occisus fuerit, medietatem de ipsa conpositionem tollat curte nostra, et medietatem parentes ipsius defuncti, si uiuo patrem habuerit *aldione* nostro, sibe matrem, sibe fratres, sibe filii.
- 5. Oc precipimus, ut nullus presumat nec da seruo nec da aldione nostro aliquid emere; quia pro cautella et futuris temporibus per omnes curtes nostras brebi facimus de omni territuria de ipsas curtes pertinentes. Vnde precipimus, ut qui

<sup>2)</sup> arimannos codd. et B.

<sup>3)</sup> uuidrigild codd. et B.

amodo inuentus fuerit de seruo aut de aldionem uel a pertinente de curte nostra aliquid emere, ipsum perdere habet, sicut qui res alienas malo ordinem inuadit. Et si actor consenserit aut conscius fuerit, res eius tollere et inpublicare faciat. Quia debet omnis homo considerare propter deum et animam suam, quoniam nos illum relaxauimus a liuero eremmanos, quod nobis in curtes nostras secundum antiquo edicto legibus pertinebat; quoniam qui unam filiam relinquebat, tantum in tertiam pars substantiae patri suo succedebat, et duas in publico reuertebant, si p opinquos parentes non habebat; et si duas filias habebat aliquis aut amplius, in medietatem tanto succedebant patri suo, et publicus in medietatem: et ecce nos modo omnia de talibus causis propter deum et mercedem anime mee relaxauimus. Proinde unicuique debet sufficere sua substantiam, et non debet cupiditatem habere contra rationem conparandum da seruo aut de aldionem uel a pertinente nostro. Vnde qui hoc facere presumpserit, conponere habet sicut scriptum est; insuper in periurii reatum nobis conparuit pertinere, eo quod nobis iuratum habet quod nobis fidelis sit; et qualis fidelitas est, dum ille cum iudicis aut actorem aut aldionem uel seruo conludium facit, et res nostra contra nostram uoluntatem inuadit? Quia hoc statutum est in edictum, ut qui de serbo aut aldionem conparauerit, perdat pretium; et quale legem unus quis langubardus sibi habere uult, talem debet curtem nostram conservare. Et quis modo conparauit aut infiduciabit, perdat pretium suum secundum edicti tinore; qui uero hoc modo facere presumpserit, et pretium perdat, et sicut qui res aliena malo ordine inuadit nesciente domino, conponat. Actor uero admittat substantiam suam, qui hoc consenserit, sicut superius legitur. Nam si nos relaxauimus, unusquisque habere debeat, cui preceptum fecimus aut fecerimus.

6. Et hoc enim statuemus, ut nullus iudex neque actor aut qui super furonis erit nuscuntur, non presumat seruum aut aldionem alterius conprehindere pro furto aut alia culpa . . . . . . . .

### INCIPIT LEGES QVAS DOMINVS RATCHIS REX INSTITVIT.

- 1. Ut unusquisque iudex in suam ciuitatem debeat cottidie in iudicium residere, et non adtendat ad exemulationem suam aut aliam saeculi uanitatem, sed per semetipsum resedeat et omnibus iustitiam conseruet, ita ut de nullo homine premium accipiat, sicut iam per manum scriptam nobis promiserunt; qui aliter iudicauerit iudicatum suum amittat. Sed si quis iudex amodo neglexerit harimanno1) suo, diuiti aut pauperi, uel cuicumque homini iustitiam iudicare, amittere debeat honorem suum, et conponat in palatio regis uuergild2) suum, et illi conponere debeat, qualiter edicti continet pagina, cui iustitiam iudicare neglexerit. Quoniam iam teste deo dicimus, quia nec alicubi uel ad orationem possumus exire aut ubicumque caballicare, propter reclamationes multorum hominum. Ideo hoc statuimus et uolumus, ut omnis iudex hoc faciat, ut in dei non perueniamus offensa. Et ipsi iudices uolumus ut in eo tinore precipiant ad sculdhaiz3) suos, aut ad centinos, aut ad locopositos, uel quos sub se habent ordinatos, ut et ipsi similiter faciant, et promittant ad iudice suo, sicut et ipsi iudices nobis promiserunt, ut sit nobis et illis tranquillitas et mercedes in anima.
- 2. Si quis uero harimannus¹) aut quislibet homo ad iudicem suum prius non ambulauerit, et iudicium de iudice suo non susceperit, et post iustitiam suam receptam sic uenerit ad nos proclamare: conponat ad ipsum iudicem suum solidos quinquaginta.
- 3. Et hoc uolumus, ut nullus homo presumat causa alterius ad dicendum supprehendere aut causare, nisi cum notitia de iudice suo, causam de uidua aut de orphano dicendum. Nam qui, ut diximus, de conliberto suo causa supprehendere aut causare presumpserit, conponat uuergild¹) suum, medietatem regi et medietatem iudici suo. Et si iudex, qui fuerit ante quem causa altercatur, hoc fieri permiserit aut consenserit, conponat regi uuergild¹) suum.

<sup>1. 1)</sup> arimanno codd. & B.

<sup>2)</sup> guidrigild 8; uuidrigild B.

<sup>3)</sup> sculdas 6; sculdais 8; sculdahis B.

<sup>2. 1)</sup> arimannus codd. & B.

<sup>3. 1)</sup> guidrigild 8, 9; uuidrigild B.

4. Haec itaque nolumus et statuimus, ut unusquisque harimannus, 1) quando cum iudicem suum caballicauerit, unusquisque per semetipsum debeat portare scutum et lanceam, et sic post ipsum caballicet. Et si ad palatium cum iudicem suum uenerit, similiter faciat. Hoc autem ideo uolumus ut fieri debeat, quia incertus est homo quid ei superueniat, aut quale mandatum suscipiat de nos aut de terra istius, ubi oportet fieri caballicatio. Si quis uero aliter facere presumpserit, conponat iudici suo solidos uiginti; et [si] iudex ille, cuius harimannus 1) hoc distulerit inplere, non distrinxerit, sicut supra diximus, conponat uuergild 2) suum in palatio regis. De ferratura quidem et aliis armis uel caballis ita fieri debeat, sicut iam antea per nostram iussionem precepimus.

# II. INCIPIT PROLOGVS DOMNI RATCHISI REGIS (p. Chr. a. 746).

Christi iesu et saluatoris nostri adsidue nos conuenit precepta conplere, cuius prouidentia ad regiminis culmen peruenimus: ipsius auxiliante misericordia ea que genti nobis commissae conueniunt, id est catholice et deo dilecte langobardorum, statuenda preuidimus. Quoniam gloriosissimus ac precelsus *Hrotharit* 1) rex, huius gentis langobardorum princeps, sibi deo inspirante leges inseruit atque innouauit, et omnes intentiones et dissensiones malorum regali studio resecauit; quidem et statuit, ut cuncti successores eius, que sibi deo inspirante aspera et dura cognoscerent, illi ad mollitiem et pietatis perducerent gratiam. Deinde successor eius grimouuald2) precellentissimus rex, dum studiose atque uigilanter singulorum consideraret necessitates, que illi melius conplacuerunt, ad cultum salutis augendum minuendumque adiunxit. Post hunc uero gloriosissimus et orthodoxus fidei cultor atque huius gentis gubernator et noster per dei omnipotentis misericordiam nutritor, liutprand3) eximius et precelsus hac sapientissimus princeps, persistens in dei operibus et cotidianis uigiliis, omni pudicitia et sobrietate ornatus, sicut a

<sup>4. 1)</sup> arimannus codd. & B.

<sup>2)</sup> guidrigild 8, 9; uuidrigild B.

<sup>1)</sup> rotthari 5; rotharis 8; rotharit 10; rothari B.

<sup>2)</sup> grimuald 5, 10; grimouald 8, B; grimoald 6, 7, 9.

<sup>3)</sup> liuprand 3; liudprand 8; leudprand 10.

deo promeruit per ipsius inspirationem omnia decenter elicuit et in edicti pagina cum suis langobardis ac iudicibus confirmauit. Ideireo per redemptoris nostri prouidentiam ego diuino auxilio ratcis,4) precellentissimus et eximius princeps, anno regni mei secundo, die kalendarum martiarum indictione quarta decima, dum cum gentis nostrae, id est langobardorum, iudicibus, tam de austriae, quam et de neustriae uel tusciae finibus uniuersa, quae a decessoribus nostris statuta sunt, sollicite considerassem, quaedam ibi iusta et quaedam purganda esse inuenimus. Quia dum praui homines ea quae ad dominum pertenent, non considerant, magis huius saeculi lucrum, quam animarum suarum remedium intendunt, et per humanam astutiam debiles et egenos opprimere non desistunt; quoniam peccatis facientibus multos homines neglegenter et humana cupiditate conpulsos in periurio cadere cognouimus, eo quod gloriosus *Hrotharit*<sup>1</sup>) rex in edicti pagina [cap. 366] statuerat, inter creditorem et debitorem seu fideiussorem intentione orta, quo tinore uuadia dedisset, et debitor statutae causae tinore negauerit, licentiam ei esset aut per sagramento aut per arma ipso tinore negare. Sed nobis et nostris iudicibus atque langobardis adstantibus iustum conparuit, ut hoc periurium fieret resecatum.

### Explicit prologus.

6. II. Reminiscimus enim, quia anterior edictus contenere dignoscitur de liberis feminis, qui seruis copulantur, ut quandoque inuenti essent, in seruitio reducerentur. Sed quia grimouuald¹) rex instituit de his qui per triginta annos in libertatem uiuerent, ut in seruitio non replicarentur, tamen quia curtes regia possessio non inpedit, nisi per sexaginta annorum curricula, sicut domnus liutprand2) rex instituit, ideo definiuimus: si quae feminae admodum inuentae fuerint, que sibi serui copulauerunt et per sexaginta annos in libertatem permanserunt, ipsae aut filii uel filiae earum, aut qui de ipsis procreati inuenti fuerint, nullus eos in seruitio replicare praesumat, sed in libertatem suam permaneant, sicut per sexaginta annos permanserunt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) ratchis 5, 6, 10, 11, B; rachis 7, 8, 9. 6. II. <sup>1</sup>) grimouuald 3; grimuald 5, 11; grimouald 8; grimoald rell.

<sup>2)</sup> liutprandus 6; liudprandus 8; liuprand 9; leudpland 10; lutprandus 12.

- 7. III. Si quiscumque langobardus qualecumque hominem seruum aut aldionem suum facere uoluerit, et ipse ad palatio uenerit proclamandum, et iussionem regis acceptam ei deportauerit, ut aut ipse iudicit, aut ueniat in presentia regis uel de iudices cum ipso iudicium habendum, et ipse neglexerit, et furore accepto si eum battederit, aut quod absit occiderit, sicut nunc factum ex peccatis esse cognouimus: conponat uuergild¹) suo in palatio. Et si ipse homo uiuus fuerit, et iam seruus aut aldius sit, perdat eum cum rebus eius, et in libertatem permaneat ipse uel filii ipsius; et si liber fuerit, uuergild²) suo conponat regi, si eum battederit, et ei conponat sicut ad liberum hominem. Nam si ipsum occiderit, pro hoc capitulum, sicut supra legitur conponat mortem illius, simul et uuergild³) suo regi pro praesumptionem: si uero aldius fuerit aut seruus, perdat filios eius et res ipsius, et conponat in palatium uuergild⁴) suum.
- 10. VI. Cognouimus enim, quod per singulas ciuitatis mali hominis zauuas1) et adunationes contra iudicem suum agendum faciebant. Sed ita statuimus, ut si amodo quiscumque homo adunationem cum quattuor uel quinque aut amplius hominis fecerit, dicendo quod uoluntatem iudici suo non faciat quae ille ei recte dixerit, aut ad eius iudicium non uadat, confidens in alicuius patrocinio, et alios circa se adgregare uoluerit ut ipsi similiter faciant, conponat sicut anterior edictus de seditionem contra iudice suo leuatam continere uidetur. Si uero de causa regis aliquid dicere uoluerit, sit ei licentiam ueniendum ad palatium; et si, super quem dixerit, ueritatem adprouauerit, sit condemnatus cui adprouauerit, et suscipiat sententiam secundum qualitatem cause, sicut anterior edictus contenit; et si ueritatem adprouare non potuerit, fiat ei datus in manus cum rebus suis, et faciat de eo quod uoluerit. Violentia quidem, si sustinuerit aliquid aut a iudicem suum, aut ab alium hominem, et iudex

<sup>7.</sup> III. 1) uuidrigild 3, 5, 6, 12; uuidrigildum 7; guidrigild 8, 9; uuirigild 10, B; uuirgyld 11.

<sup>2)</sup> uuidrichild 5; rell. ut supra.

<sup>3)</sup> uuidricild 5; rell. ut supra.

<sup>4)</sup> uuidrigild 3, 6, 7, 12; rell. ut supra.

<sup>10.</sup> VI. 1) zauas 3, 8, 10, B; zeuas 5; zaua 6, 11; zabas 7, 9; tanas 12.

neglexerit iudicare, forsitans adtenderit ad casindium,<sup>2</sup>) uel ad parentem, aut ad amicum suum, uel ad premium, et legem non iudicauerit: tunc ueniat ad palatio, et reclamit sua uiolentia; et si prouatum fuerit, non conputetur in adunationem ei qui proclamauit, sed ipse iudex conponat uuergild³) suum, medietatem regi et medietatem ei cui iustitiam denegauit, et honore suo amittat. Harimannus⁴) quidem ille, si mentierit et dolosae hoc dixerit, et si antea uenerit ad palatium, quam ad iudicem suum uadat ad iudicium: si habuerit unde conponere, conponat solidos quinquaginta, medietatem regi et medietatem iudici suo. Et si talis homo fuerit, quod non habuerit unde conponere, suscipiat disciplina, ut ipse emendatus fiat, et alii hoc facere non presumant.

Si quis causam alterius agere aut causare presumpserit in presentia regi aut iudici, excepto si rex aut iudex licentiam dederit de uidua aut de orfano aut de tale hominem qui causam suam agere non potit, conponat uuergild1) suo, medietatem regi et medietatem ei contra quem causauerit. Et si forte aliquis per simplicitatem causam suam agere nescit, ueniat ad palatio, et si rex aut iudex praeuiderit, quod ueritas sit, tunc ei dare debeat hominem, qui causam ipsius agat. Nam si iudex hoc consenserit, excepto his capitulis, et non emendauerit, et ipse similiter conponat uuergild2) suum regi. Si enim quiscumque liber homo in seruitio de casindio3) regis, aut eius fidelis introierit, et iudex, de sub quem fuerit, dolose eum obpremere quesierit, pro eo quod ipse in alterius seruitio introiuit, et per ipsum dolum inlecite ei iudicauerit, et forsitans ab ipso iudice suo iustitia inuenire non potuerit: tunc conponat iudex, sicut supra legitur, et ille in cuius obsequio est, habeat licentia causam eius agere, et usque ad legem perducere; sic tamen, ut

<sup>2)</sup> casindio 9; gastaldium 3; gasindium 6, 10, 11, B.

<sup>3)</sup> unidricild 5; unidrigildum 7; unirigild 10, B; unirgyld 11; unidrigild rell.

<sup>4)</sup> Trimannus 8; Arimannus rell. & B.

<sup>11.</sup> VII. 1) uuidrigild 3, 6, 12; uuidrigildo 5; uuidrigil 7; guidrigild 8, 9; uuirigild 10, B; uuirgyld 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) uuidrigild 3, 6, 7, 12; uuidrigildo 5; guidrigild 8, 9; uuirigild 10, B; uuirgyld 11.

<sup>3)</sup> casindio 9; gas. rell. & B.

antea uadat ad iudicium de iudice suo, ut ad ipsum suscipiat iustitiam.

- 13. Hoc autem statuere preuidimus, ut marcas nostras christo custodiente sic debeat fieri ordinatas et uigilatas, ut inimici nostri et gentes nostre non possint per eas sculcas mittere aut fugacis exientes suscipere, sed nullus homo per eas introire possit sine signo aut epistola regis. Propterea unusquisque iudex per marcas sibi commissas tale studium et uigilantiam ponere debeat, et per se et per locopositos et clusarios suos, ut nullus homo sine signo aut epistola regis exire possit. Et dum ad ingrediendum uenerint peregrini ad clusas nostras, qui ad romam ambulare disponunt, diligenter debeat eos interrogare unde sint; ambulare disponunt, diligenter debeat eos interrogare unde sint; et si cognoscat, quod simpliciter ueniant, faciat iudex aut clusarius syngraphûs, et mittat in cera et ponat sibi sigillum suum, ut ipsi postea ostendant ipsum signum missis nostris, quos nos ordaenauerimus. Signum post hoc missus nostri faciant eis epistola ad romam ambulandi; et con uenerent da romo, accipiant signo de anolo regis. Si uero cognouerent, quid fraudelenter ueniant per suos missos, eos ad nos diriga, et innotescat nobis causa ipsa. Nam qui ille iudex hoc facere distullerit et, quod absit, forte per ipsius noticia aliquis exierit, sanguinis suo incurrat periculum, et res eius infiscentur. Et si presumpserit iurare, quod sine eius premissu factum fuisset, sit solutus a culpa: pro nilectum tamen, sit se iduniauerit, conponat in palacio uuer $gild^1$ ) suum. Et hoc addimus, ut unusquisque iudex ponat sollicitudinem per iudicaria sua in partibus tusscie, ut nullus homo possit sine uoluntate regis uel sigillum aliquid transire; et si inuentum fuerit, quod sine iussione transisset, [uel sigillum aliquid transire] nec edoniauerit, conponat uuergild 1) suum.
- 14. De gasindiis quidem nostri ita statuere, ut nullus iudex eos opremere debeant, quoniam nos debemus gasindios nostros defendere. Et si contra lege aliquid faciunt ad harimannano<sup>1</sup>) homine, et ad iudice reclamaret suum, iudex aut per epistola aut proprio ore admoneat gasindio nostro, ut iudicet ipse, et ipsum si iudicare non scit, aduocis alios conlibertûs, qui

<sup>13. 1)</sup> uuidricild B.

<sup>14. 1)</sup> arimannano B.

sciunt iudicare, et iudicit causam ipsam per legem et faciat iudicatum suum ut harimannus ipse fatigatus non fiat: nam antequam eum admoneat, sicut dictum est, non per uuifa, non per pigneracionem sine iussione nostra facere quis presummat. Gasindius uero ipse, si distullerit iudicare, et legem non iudicauerit, (iu)dix eum distringat idem harimanno²) iusticia faciendo: sit tamen non doloso animo, et ipse gasindius stare debeant in iudicium ipsiuuis iudicii, et ipse iudix amittat iudicatum suum. Si enim postea ei apparuit, quod legibus non iudicasset, ueniat cum ipso iudicato in presencia nostra.

Explicit de domno Ratchis.

# INCIPIT LEGES QVAS HAISTVLF 1) REX ADIVNCXIT.

#### I. DE ANNO PRIMO (p. Chr. 750).

. . . in generatione et tempora antiquorum langobardorum promiserunt, et antiquorum suorum dispositiones usque nunc seruauerunt. Sed modo auxiliante domino nostro iesu christo haistolfus,¹) in ipsius nomine rex gentis langobardorum, traditum nobis a domino populum romanorum, anno regiminis primo, indictione tertia, residente intra ticinum in palatio nostro una cum cunctis iudicibus et langobardis uniuersarum prouinciarum nostrarum: preuidimus enim ut, cum edictus langobardorum antiquorum regum precessorum nostrorum fuerat institutus, paruit in eius uolumine adaugeri et in capitulare affigere die kalendarum martiarum.

1. Primo omnium statuerunt de donationes illas, quae facte sunt a  $ratcis^1$ ) rege et tassia coniuge ipsius, ut omnia illa praecepta quae postea facta sunt, postquam  $haistolf^2$ ) factus est rex, stare nullatenus debeant, nisi per  $haistolfum^3$ ) regem ei denuo, cui donatum est, fuerit concessum.

<sup>3)</sup> ahistolfus 7, B; aistolfum 8.



CAMPBELL COLLECTION

<sup>2)</sup> arimanno B.

<sup>1)</sup> Ahistulf B.

<sup>1)</sup> aistolfus B.

<sup>1. 1)</sup> rachis B.

<sup>2)</sup> aistolf 7, B; aistolfus 8.

- 4. Et hoe item de illis hominibus, qui negotium fecerint sine uoluntate regis cum romano homine: si fuerit iudex, qui hoc facere presumpserit, conponat uuergild¹) suum et honorem suum amittat; si fuerit harimannus²) homo, amittat res suas et uadat decaluatus clamandum: "sic patiatur qui contra uoluntatem regis cum romano homine negotium fecerit, quando lites habemus". Similiter conponat iudex, qui neglectum fecerit ad inquirendum, si ante ad eius notitiam peruenit, quod harimannus²) eius hoc fecisset, aut alius homo in eius iudicaria, conponat uuergild¹) suum, honorem suum non perdat. Et si dixerit ipse iudex, quod ad eius notitiam non uenisset, purificet se ad sancta dei euangelia, quod ad eum non peruenisset.
- 6. De naugio et terreno negotio: ut nullus debeat negotium peragendum ambulare, aut pro qualecumque causa, sine epistola regis aut sine uoluntate iudicis sui; et si hoc fecerit, conponat uuergildum¹) suum.
- 7. De iudicis et *sculdhaiz*<sup>1</sup>) uel auctores, qui homines potentes dimittunt ad casa seu de exercitu: qui hoc faciunt, conponant sicut edictus continet pagina.
- 8. De inlicita coniunctione, qui nec unde canones aut edictus habet, esse non possunt copulatûs, placuit idem principi, ut a presente separentur; et quis intra presentem indictionem causam istam de nostris iudices neglexerit ad iudicandum aut distringendum, conponat  $uuergild^1$ ) suum; quia de causa ista apparet nobis et omnibus: qui talia consentiunt, contra deum et animam suam faciunt, et malitia amplius crescit.

### DE ANNO QVINTO (p. Chr. 755).

#### INCIPIT PROLOGVS.

Quoniam prophetica nos uaticinatio admonet dicens: "Iusta iudicate filii hominum", et alibi: "Iustitiam discite, qui habitatis terram, quia iustus dominus iustitiam dilexit", illa nos sedule

<sup>4. 1)</sup> uuidrigildum 7; guidrigild 8; uuidrigild B.

<sup>2)</sup> arimannus B.

<sup>6. 1)</sup> guidrigild 8, 9; uuirigildum B.

<sup>7. 1)</sup> sculdahis B; sculdais 8.

<sup>8. 1)</sup> uuidrigild B; uuidrigildum 7; guidrigild 8.

conuenit sancire, ut et gens nobis commissa in iudicio non grauetur, et omnipotenti deo, cuius opitulatione regnamus, in omnibus placere ualeamus, decessorum nostrorum sequentes exemplum, qui, redemptori omnium saeculorum pleno pectore placere desiderando pro sibi commissae gentis tuitione, ut recto moderamine regeretur, leges inposuerunt. Idcirco ego, in dei omnipotentis auxilio haistulf, 1) praecellentissimus rex catholicae gentis langobardorum, praecessorum nostrorum omnia instituta perpendens, quedam ibi repperimus non adnexa, de quibus maximus error nostros iudices ad danda iudicia inuoluebat, anno felicissimi regni nostri in dei nomine quinto, die kalendarum martiarum, indictione septima, conuocatis ex diuersis partibus regni nostri pertinentibus iudicibus, communi consilio in edicti pagina adfigi statuimus, quae praecellentiae nostrae iuxta deum iusta comparuerunt, quatinus iustitia maneat et nostrorum iudicum iudicio omnis obscuritas inluminetur.

- 10. I. Recolimus enim in anteriore edicti paginam esse insertum, ut si frater decederit absque filiis filiabus, et sorores relinquerit, ipsae ei heredes succederint; nam amedanis eorum nepotum possessionem capere nullumodo potebant, quia nihil de eisdem amedanibus ipse continetur edictus, nisi aut sorores aut parentes propinqui succedebant; et dum remanebant in capillo in casa inordinate, patientes necessitatem, seruis se copulabant. Ideo deo nobis inspirantem statuere preuidimus, ut si quis langobardus moriens sororem, una aut plures, in capillo in casa reliquerit, et filium unum aut plures, filii ipsius debeant perpensare, qualiter amedanis eorum absque necessitatem uiuere possent secundum qualitatem substantiae suae, ut amedanis illorum indigentiam non patiatur, neque de uictum, neque de uestimentum, sed nec de obsequio suo.
- 11. II. Anterioris edicti leguntur capitula, ut si quis lango-bardus pertinentem suum in quarta manum tradiderit et ad se  $amund^1$ ) fecerit, aut circa altario deducendum sacerdoti tradiderit, soluti ab omnem conditionem seruitutis permanerint. Sed quoniam peruersi hominis benefactores suos accepta libertatem

<sup>1)</sup> aistulfus 6, 10; ahistulf 11, B.

<sup>11.</sup> II. 1) mund 5; haamund 9; hamund 10, B; aamund 12; amund rell.

postponebant, et ipsi eum postmodum retinere nequaquam uale-bant, multi hominis timentis ne sui liberti eos postponerent, libertatem eis facere obmittebant. Propterea statuimus, ut si quis langobardus pertinentem suum thingare<sup>2</sup>) uoluerit in quarta manum et cartola illi fecerit, et sibi reservauerit servitium ipsius dum aduixerit, et decreuerit, ut post obidum eius liber sit: stabilem debeat permanere secundum textu cartule quam ei fecerit, quia iustum nobis apparuit, ut homo benefactorem suum, uiuente eum, dimittere non debeat. Nam qui in ecclesia liberum dimiserit per manus sacerdotis, sic maneat ei libertas, sicut anterior edictus contenit.

12. III. Cognouimus multotiens perfidos homines contra uoluntatem defunctorum suorum parentum agere, dum ipsi pro animabus suis per loca uenerabilia res suas distribuebant, et pertinentibus suis simplicem libertatem cum rebus quibuslibet donabant, et cum ipsis hominibus per astutia agebant, et eos ad suis cespitibus remouentis in suum seruitium replicabant, post-modum libertatem simul et res amittebant. Ideo preuidimus, hanc resecare malitiam, ut uoluntas et ordinatio inpleatur defuncti. Et ita sancimus, ut si quis *langobardus* per cartola, in sanitatem aut egritudinem suam, res suas ordinauerit, et dixerit eas habere loca uenerabilia, et familias, per que res ipsas excoluntur, liberas esse dixerit, ut in ipsis religiosis locis redditum faciant: secundum ipsius statuta reddant omni in tempore iuxta domini sui preceptionem ipsi et filii filiorum illorum; et sint liberi de suis personis sicut domini eorum instituerint, et ab eius heredibus non replicentur, nec ad suis cespidibus remoueantur, sed ab ipsis locis uenerabilibus defensentur; excepto si sua uoluntate uoluerit exire, licentiam habeat in sua libertate exire, et uiuere ubi uoluerit. Nam si ad finis mortis properauerit, ita ut nec thingare 1) hominem suum possent, neque in manu sacerdotis traderint circa altario liberum dimittendum, propter subitanea morte, et instituerit, ut post eius obitum per manum sacerdotes, qualem designauerit, circa sacro altario deduci debeatur: causa miserationis decreuimus, ut sicut dominus eorum preceperit, ita inpleatur, et

ahingare 8; tingare 5.III. 1) tingare 5, 11.

sacerdotes, quem designauerit, eum absque cuiuscumque contradictionem absoluat, et liber permaneat; quia maxima merces nobis esse uidetur, ut de seruitio serui ad libertatem ducantur, eo quod redemptor noster seruus fieri dignatus est, ut nos libertatem donarit. Si uero aliquid ei in ipso exito suo donauerit aut donare preceperit, stabilis ei ipsa donatio permaneat, quia apostolus paulus auctoritas maxime ad domesticos fidei beneficium praestare iubit. Et pro launigild²) inputetur ei seruitium suum, eo quod seruus non habit, unde aliut launigild²) ei faciat.

- 13. IIII. A nostris decessoribus iam antea est institutum, ut langobardus potestatem habeat filium suum sibi bene seruientem de rebus suis meliorare; de filiabus non contenebatur. Ideo statuimus, ut si duas filias habuerit, et filium non reliquerit, potestas ei sit unam filiam suam, qualem uoluerit, meliorare tertia parte rerum suarum; si tres fuerint quarta, et si amplius fuerint, per hanc rationem conputetur.
- 14. V. Si quis langobardus decidens uxori suae usum-fructum de rebus suis iudicare uoluerit, et filiûs uel filias ex ea reliquerit, non amplius ei pro usumfructum iudicare possit, quam medietatem ex sua substantia super illut, quod ei in morgincab¹) et metam secundum legem datum fuerit. Et si filiûs aut filias ex alia uxore reliquerit unum aut duos, possit uxori suae tertiam portionem ad usumfructum relinquere; si fuerint tres, quartam partem; si amplius, per eo numero conputetur; morgincap²) et meta, quod ei legibus data est, habeat inantea. Si quidem nupserit postea, aut mortua fuerit, usumfructum in integrum ad heredes reuertatur, de meta uero et morgincap³) fiat secundum anteriore edictum.
- 15. VI. Peruenit ad nos, quod dum quidam hominis ad suscipiendum sponsam cuiusdem sponsi cum paranimpha et troctingis ambularent, peruersi hominis aquam sorditam et stercora

<sup>2)</sup> launigild 3, 6, 10; lanicild 5; launegild 7, 9, B; launechild 8, 12; launeghyld 11.

<sup>14.</sup> V. 1) morgincaph 3, 8; morgincap 5, 6, 7, 10, 12; morgincapud 9; morgincaph 11.

<sup>2)</sup> morgincap 3, 5, 7, 10, 12; mornicap 5; morgincaput 7; morchingaph 11; rell. ut supra.

<sup>3)</sup> morginicap 5; morgincaph 7.

super ipsa iactassent. Sed quia cognouimus malum hoc per singula loca fieri, preuidimus, ne pro hanc causam scandala uel humicidias surgant, ut si quiscumque liber homo talem rem facere temptauerit, conponat solidos nonientûs, medietatem regi et medietatem ad munduuald¹) eius. Nam si pertinentes hominis hoc fecerint sine uoluntatem domini sui, et se dominus eorum per sacramentum purificare ausus fuerit, quod cum eius uoluntatem nec consilio nec consensum factum non fuissit: serui ipsi tradantur in manus munduuald¹) eius, et ipse faciat de eis quod ei placuerit; amplius patronus calomnia non habeat. Et si iurare non presumpserit, conponat, sicut supra legitur, solidos nongentos.

20. XI. Si quis cum curte regis causam habuerit, et euenerit ut pars curtis regis sacramentum deducere debeat: si maior causa fuerit, per sacramentum houescarioni<sup>1</sup>) cum actoribus finiatur; si uero minor fuerit causam, actor de loco cum actoribus secundum qualitatem causae sacramentum persoluant.

#### PRINCIPVM BENEVENTI LEGES ET PACTA.

#### INCIPIT CAPITVLA DOMNI AREGIS¹) PRINCIPIS.

- 9. Si quis liberorum seu libertinorum ostenderit praeceptum libertatis quondam scriptum ante reuersionem domini gisolfi de tras pado, et falsum procul dubio apparuerit, propterea si manifestare potuerit illis diebus scriptum fuisse, quos praediximus, in libertate permansisse, ita profecto censemus, ut quodquod ex tali libertate superstites sunt, siue homines siue mulieres, in pristinam seruitutem reuertantur. Filii uero uel filiae eorum, qui de ingenuis uxoribus procreati sunt, libertatem cum matribus permaneant.
- 12. Satis infamis et inlicita consuetudo istis [temporibus] hinoleuit, dum quaedam mulihercule defunctis uiris, maritalis dominaturae solutae, licentius proprii arbitrii libertatem fruuntur.

<sup>15.</sup> VI. 1) munduald 5; mundoald rell. & B.

<sup>20.</sup> XI. 1) ouescarius 3; ubiscarionis 5; obscarioni 6; ubiscariones 7, 9; abscarionibus 8; ouescarioni 10, B; obsecario 11; obscuriorum 12.

1) Arechis 8, 9.

Abitum sanctimonialis insecrete domi suscipiunt, ne uim nuptialem perpatiantur, quippe tuta sibi cuncta fore arbitrantur, si coniugalis dominatui non subiciantur. Sicque fecit, ut sub optentu religionis demta omni formidine, quicquid animo delectantur, licentius assequantur. Namque deliciis affluunt, commessationibus student, potibis uineis ingurgitantur, lauacra frequentant, et quanto magis assequi possunt, tanto eodem habitu im mollitie delectationemque uestimentorum habutuntur. Igitur si quando in plateas processurae sunt, facies polliunt, manus candidant, incendunt liuidinem, ut uescentibus incendia misceant: saepe etiam formosûs uidere atque uideri impudentius appetunt, et ut brebiter dicat, ad omnem lasciuiam uoluntatemque animi frena relaxant. Hoc quoque procul dubio luxuriante uitae fomite succensa, exurunt eas carnis incentiba, adeo ut non solum unius, set quod dicit nefas est, plurimorum prostitutionibus clanculo substernantur; et nisi uterus intumuerit, non facile comprobatur. Talem itaque pestem execrandam modis omnibus contestantes, instituimus, ut quiuisliuet affinitate iunctae, innuptae uel uiduae, [quae] uelamen sanctae religionis induerunt, et intra anni circulum eas, quatenus uoluerit uel potuerit, in monasterium trudi dilatauerit, propterea si stupri crimine detectae fuerint, componat uuergild1) suum in palatium; princeps uidelicet eiusdem temporis cum ipso uuergild1) rebusque propriis retrudat eas in monasterium.

Explicit cap. domni aregis.

<sup>12.</sup> ¹) guidrigild B.

## PACTIONES DE LEBVRIIS CVM NEAPOLITANIS FACTAE.

#### ITEM CONSVETVDO LEBVRIE ET PACTVM.

Incipit pactum quod constituit domnus  $haricis^1$ ) gloriosus princeps cum iudex neapolitanorum, de seruis et ancillis et de terris et de legurias et de tertiatoribus, quae communes est inter partes [c. a. 780].

8. (Quando institutum fuit facto a dom. haricis¹) gloriosissimo primo princeps langobardorum cum partem de neapolim et firmatum est, qualiter inter partes esse deberent de terris in liburia, de seruis et de ancillis, de tertiatoribus et de omnibus causis, transgressi sunt neapolitani ipsum pactum et noluerunt de omnibus praedictis rebus uiuere secundum pacti tinorem; nullo modo consensimus ei illud.)

<sup>1)</sup> arechisi B.

<sup>8. 1)</sup> arechis B.

# ORIGO GENTIS LANGOBARDORUM.

In nomine domini incipit origo gentis Langobardorum. Id p. 642. est sub consule qui dicitur ... Scandanan, 1) quod interpretatur in partibus aquilonis, ubi multe gentes habitant. Inter quos erat gens parva quae Winnilis<sup>2</sup>) vocabatur, et erat cum eis mulier nomine Gambara habebatque duos filios; nomen uni Ebor3) et nomen alteri Agio.4) Ipsi cum matre . . . nomine Gambara principatum tenebat super Winnilis.5) Moverunt se ergo duces Guandalorum, id est Ambri et Assi cum exercitibus suis et dicebant ad Winnilis:5) Aut solvite tributa, aut praeparate vos ad pugnam et pugnate nobiscum. Tunc responderunt  $Ebor^6$ ) et Agio cum matre sua: Melius est nobis pugnam parare quam Guandalis tributa persolvere. Tunc Ambri et Assi, hoc est duces Guandalorum, rogaverunt Godan, ut diceret eis super Winniles victoriam; respondit Godan dicens: quos sol surgente antea videro, ipsis dabo victoriam. Eo tempore Gambara cum duobus filiis suis, id est Ebor et Agio, 7) qui principes erant super Winnilis, 8) rogaverunt Fream, uxorem Godan, ut ad Winnilis<sup>9</sup>) esset propitia. Tunc Frea dedit consilium, ut sol surgente venirent Winniles 10) et mulieres eorum crines soluti circa faciem

<sup>1) . . .</sup> danan Matr. scandanan Cav; scadan Mut.

<sup>2)</sup> uuinnolis Cav. uinnili Mut; guinnilis Matr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ybor. Cod.

<sup>4)</sup> sic Cav; aio Matr; agyo Mut.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) uuinolis Cav? Guinniles Matr. uuinnilis Mut.

<sup>6)</sup> Iber. Cav.

<sup>7)</sup> agyo Mut.

<sup>8)</sup> uinnili Mut.

<sup>9)</sup> uuinnili Mut.

<sup>10)</sup> guinniles Matr; uuinnili Mut.

in similitudinem barbae, et cum viris suis venirent. Tunc luciscente sol dum surgeret, giravit Frea uxor Godan lectum, ubi recumbebat vir ejus, et fecit faciem ejus contra orientem et excitavit eum. Et ille aspiciens vidit  $Winniles^{11}$ ) et mulieres ipsorum habentes crines solutas circa faciem. Et ait: qui sunt isti longibarbae; et dixit Frea ad Godan: sicut dedisti nomen, da illis et victoriam. Et dedit eis victoriam, ut, ubi visum essit, vindicarent se et victoriam haberent; at illo tempore Winnilis  $Langobardi^{12}$ ) vocati sunt.

Et moverant se exhinde  $Langobardi^{12}$ ) et venerunt in Golaidam et postea possederunt  $aldones^{13}$ )  $Anthaip^{14}$ ) et  $Bainaib^{15}$ ) et  $Burgundaib.^{16}$ ) Et dicitur, quia fecerint sibi regem nomine  $Agilmund,^{17}$ ) filium  $Agio^{18}$ ) ex genere Gugingus; et post ipsum p. 643. regnavit  $Lamicho^{19}$ ) ex genere Gugingus, et post ipsum regnavit  $Lethuc,^{20}$ ) et dicitur, quia regnasset annos plus minus quadraginta. Et post ipsum regnavit  $Aldihoc,^{21}$ ) filius  $Lethuc,^{20}$ ) et post ipsum regnavit  $Godehoc.^{22}$ )

Illo tempore exivit rex Audoachari<sup>23</sup>) de Ravenna cum exercitu Alanorum, et venit in Rugilanda et inpugnavit Rugos. Et occidit Thewane, regem Rugorum, secumque multos captivos duxit in Italiam. Tunc exierunt Langobardi de suis regionibus et habitaverunt Rugilanda annos aliquantos. Et postea regnavit Claffo filius Godeho,<sup>24</sup>) et post ipsum regnavit Tato, filius Claffonis;<sup>25</sup>) sederunt Langobardi in campis feld<sup>26</sup>) annos tres.

<sup>11)</sup> guinniles Matr; uinnili Mut.

<sup>12)</sup> longob. Codd.

<sup>13)</sup> sic Mut; aldonus Matr.

<sup>14)</sup> sic Mut; Matr. anthabus.

<sup>15)</sup> baynaib. Mut.

<sup>16)</sup> sic Mut; Matr. burgundhaubus.

<sup>17)</sup> sic Matr; Mut. agelmund.

<sup>18)</sup> aio Matr; agyoni Mut.

<sup>19)</sup> laiamicho Matr; lamicho Mut.

<sup>20)</sup> lethun. Mut.

<sup>21)</sup> aldihoc Codd.

<sup>22) . . .</sup> deoc Mut; g'odehoc Matr.

<sup>23)</sup> audachar' Mut.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mut. Gedehoc.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) claffoni. Mut.

<sup>26)</sup> Mut. f.ldach.

Pugnavit Tato cum Rodolfo, rege Herulorum et occidit eum, tulit bando<sup>27</sup>) ipsius et capsidem; post eum Heruli regnum non habuerunt. Et occidit Wacho, filius Winichis,<sup>28</sup>) Tatonem regem, barbanum suum, eum Zuchilone, et pugnavit Wacho et pugnavit Ildichis<sup>29</sup>) ad Gypidas, ubi mortuus est. Injuriam ejus vindicanda Gypidi scandalum commiserunt cum Langobardis. Eo tempore inclinavit Wacho Suavos sub regno Langobardorum.

Wacho habuit uxores tres, Ratecunda, filiam Fisud, regis Turingorum; et post eam accepit uxorem Austrigusa, filiam Gypidorum. Et habuit Wacho de Austrigusa filias duas; nomen uni Wisicarda, 30) quam tradidit in matrimonium Theudeperti, regi Francorum; et nomen secundae Walderada, 31) quam habuit uxorem Scusuald, rex Francorum; quam odio habens, tradidit eam Garipald in uxorem, principem Bajoariorum. Tertiam uxorem habuit nomen Sigilinda; de ipsa habuit filium nomine Walthari. 32)

p. 644. Mortuus est Wacho, et regnavit filius ipsius Walthari annos septem. Isti omnes Lethingis³³) fuerunt. Et post Walthari regnavit Auduin,³⁴) et ipse adduxit Langobardos³⁵) in Pannonia; et regnavit Albuin, filius ipsius, post eum, cuius mater est Rodelinda.³⁶) Eo tempore pugnavit Albuin cum rege Gypidorum, nomine Cunimund; et mortuus est Cunimund in ipsa pugna, et debellati sunt Gypidi. Tulit Albuin uxore Rosemunda, filia Cunimundi, quam praedaverat, quia iam mortua fuerat uxor ipsius Flotsinda;³³) quae fuit filia Flothario,³³) regis Francorum; de qua habuit filia nomine Albsuinda.³³) Et habitaverunt Langobardi in Pannonia annis quadraginta duo; ipse Albuin adduxit

Langobardos in Italia, invitatus a Narsi patricio.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) sic Mut; Matr. uando.

<sup>28)</sup> hoc nomen evanidum in Mut.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ildichis Matr. ildechis Mut. Hilmichis Cav.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) cui secarda. Cav. uiuiscarda Mut. guiselgarda. Matr.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) sic Mut; Matr. gualderada.

<sup>32)</sup> Waltari Mut; gualtari Cav.

<sup>33)</sup> lethingis. Cav; letiguuni Mut.

<sup>34)</sup> sic Mut; audohinus Cav; auduin Matr.

<sup>35)</sup> sic Cav. Mut; longobardis Matr.

<sup>36)</sup> sic Mut; rell. rodelenda.

<sup>37)</sup> hondsuinda, (flotsuinda?) Cav; flotsinda Mut.

<sup>38)</sup> hodtario (flodthario?) Cav. loth...i Mut.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) abshoindam Cav; al..nda Mut.

Et mobuit Albuin, rex Langobardorum, de Pannonia mense aprilis a pascha indictione prima; secunda vero indictione coeperat praedare in Italia, tertia autem indictione factus est dominus Italiae. Regnavit Albuin in Italia annos tres et occisus est in Verona in palatio ab  $Helmichis^{40}$ ) et Rosemunda, uxore sua, per consilium  $Peredeo.^{41}$ ) Voluit regnare  $Helmichis^{42}$ ) et non potuit, quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc mandavit Rosemunda ad Longinum praefectum, ut eos reciperet Ravenna. Mox ut audivit Longinus, gavisus est; misit navem angarialem, et tulerunt Rosemunda et Helmichis et Albsuindam, p. 645. filiam Albuin regis, et omnes thesauros Langobardorum secum duxerunt Ravenna. Tunc ortare coepit Longinum praefectum Rosemunda, ut occideret *Helmichis*<sup>43</sup>) et esset uxor Longini. Audito consilium ipsius temperavit venenum et post valneum dedit ei in caldo bibere. Cumque bibisset Helmichis, 44) intellexit quod malignum bibisset. Praecepit, ut ipsa Rosemunda biberet invito, et mortui sunt ambo. Tunc Longinus praefectus tulit thesaurum Langobardorum et Albsuinda, filia Albuin regis, ponere in navem et transmisit eam Constantinopolim ad imperatorem. Reliqui Langobardi levaverunt sibi regem nomine Cleph 45) de Beleos, 46) et regnavit Cleph annos duos, et mortuus est. Et judicaverunt duces Langobardorum annos duodecim, et post haec sibi levaverunt regem nomine  $Authari^{47}$ ) filio  $Claffoni^{48}$ ) et accepit  $Authari^{47}$ ) uxorem Theudelinda, filia Garipald et Walderade de Bajuaria. Et venit cum Theudelinda fratrem ipsius nomine Gunduald, et ordinavit eum Authari<sup>47</sup>) rex ducem in civitatem Astense. Et regnavit Authari<sup>47</sup>) annos septem.

Et exivit  $Aggo,^{49}$ ) dux Thuringus, de Thaurinis et junxit se Theudelindae et factus est rex Langobardorum. Et occidit

<sup>40)</sup> ilmichis Cav; elmechis Mut.

<sup>41)</sup> perithaei Cav; peritheo Mut.

<sup>42)</sup> ermichis. Mut.

<sup>43)</sup> sic Cav; elmichis Mut.

<sup>44)</sup> helmechis Cav; elmichis Mut.

<sup>45)</sup> sic Cav; clep Mut; leph Matr.

<sup>46)</sup> belleo Mut.

<sup>47)</sup> sic Cav. & Mut.

<sup>48)</sup> clephoni Cav.

<sup>49)</sup> sic Mut. acquo Matr; aquo Cav.

duces rebelles suos Zangrolf<sup>50</sup>) de Verona, Minulf<sup>51</sup>) de insula Sancti Juliani et Gaidulf<sup>52</sup>) de Bergamum et alios, qui rebelles fuerunt. Et genuit Aggo de Theodelenda filiam nomine Guntiperga, <sup>53</sup>) et regnavit Aggo annos sex, et post ipso regnavit Rothari ex genere Arodus<sup>54</sup>) et rupit civitatem et castra Romanorum, quae fuerunt circa litoralia a prope Lune usque in terra Francorum, quam Ubitergium ad partem orientalem. Et pugnavit circa fluvium Scultenna, et ceciderunt ex parte Rop. 646. manorum octo milia numerus. Et regnavit Rothari annos decem et septem, et post ipsum regnavit Aripert annos novem. Eo tempore exivit Constantinus imperator de Constantinopolim et venit in partes Campaniae et regressus est in Siciliam et occisus est a-suis. Et regnavit Grimoald annos novem, et post ipsum regnavit Berthari. <sup>55</sup>)

Primus rex Langobardorum fuit Agilmund ex genere Guingus, secundus Lamicho, tertius Leth, quartus Fildehoc, filius Let, quintus Godehoc, sextus Claffo, filius Godeoc, septimus Tato, filius Claffoni, octavus Wacho, filius Unichis, nepos Tatoni, nonus Waltari, decimus Audoinus, ex genere Gaugus, undecimus Alboinus, filius Audoin, qui exercitum in Italiam adduxit. Duodecimus Clep, terciodecimus Authari, filio Claffoni, quartodecimus Agiluf, Turingus ex genere Anawat, quintodecimus Adalwald, filius Agluf, sextodecimus Ariowald ex genere Caup', septimodecimo Rothari rex, filius Nanding, ex genere Arodus. Nondingus filius Noconi, Noco filius Alamund, Alamund filius Alamand, Alamand filius Ilzoni, Ilzo filius Veiloni, Veilo filius Weoni, Weo filius Fachoni, Faccho filius Mammoni, Mammo filius Utfora.

Post Grimuald ut sup. reg. petari annnis XVIII; postea. Cunipert, filius ejus reg. an. XIII. Liutpert filius cunipert reg. an. V. Aripert, filius rachipert, reg. an. XII, Asprand reg. an. III, Liudprand, filius ejus, reg. annos XXIII, Utprand.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) zangrolf Matr; zangrolfum Cav; gangulf Mut.

<sup>51)</sup> mimulf Matr; minulfum Cav; mingulf Mut.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) galdulfum Cav.

<sup>53)</sup> sic Cav; gunperga Matr; gūperga Mut.

<sup>54)</sup> sic Cav; Arodum Matr; Arodus, corr. Aroaldus Mut.

<sup>55)</sup> sic Matr; Vertari Cav.

reg. menses VIII. Post ipsum reg. Achis, filius Pimoni an. V; post ipsum reg. Aistulfus, frater ejus, an. VIII, qui persecutus est a rex Francorum. Post ipsum reg. Desiderius an. XVII. et menses III, et ductus est captivus in Francia et postea reg. Karolus an. XL.

#### CHRONICON GOTHANUM.

(Cod. 11. fol. 335. col. 2, lin. 35).

Asserunt antiqui parentes langobardorum per gambarā p. 641. parentem suam: pro quid exitus aut mouitio seu uisitatio eorum fuisset? de inter serpentibus parentes eorum breuiati exissent, sanguinea et aspera progenies et sine lege. In terra italie ad-uentantes, fluentem lac et mel et quod amplius est, salutem inuener baptismatis; et uestigia sancte trinitatis recipientes inter numerum bonorum effecti sunt. In illis impletum est: non inputatur peccatum cum lex non esset. In primis lupi rapaces, postea agni inter dominicum gregem pascentes. Proinde tanta laus et gratia referenda est dō, qui illos de stercore inter iustorum numerum collocauit, nisi dauidica impleta prophetia: et de stercore erigens pauperem sedere facit eum cum principibus populi sui. Sic super scripta gambara cum eisdem mouita adserebat, non ut prophetaret que nesciebat, sed phitonissa inter sibille cognomina dicens eo quod illi superna uisitatione mouissent, ut de spina rosa efficeretur, nesciens in qualia, nisi diui-nandum perspicerit. Mouiti itaque non ex necessitate aut duricia cordis aut pauperum oppressione, sed ut ex alto salutem consequeretur, asserit exituros. Mirumque est omnibus et inauditum uidere, ubi non fuit meritum parentum, talis salus refulgere quidem inter mucrones, spinarum odoramenta aecclesiarum inuentis, sicut ipse misericors filius dī antea praedixerat: Non ueni uocare iustos, sed peccatores. Isti fuerunt unde ipse saluator ad iudeos in prouerbiis dicens: habeo alias oues quae non sunt ex hoc ouili, et illas me oportet adduci ad aquam uiuam poscendam. hic incipiens originem et nationem seu parentelam langobardorum, exitus et conversationem eorum, bella et uastationes, quae fece p.642. runt reges eorum, et patrias quas uastarunt. Vindilicus dicitur amnis ab extremis galliae finibus; iuxta eundem fluuium in

primis habitatio et proprietas eorum fuit. Primis uuinili proprio nomine seu et parentela; nam, ut asserit hieronimus, postea ad uulgorum uocem langobardi nomen mutati sunt pro eo, quod barba prolixa et nunquam tonsa. Hie supra dietus ligurius fluuius, albiae fluuii cannalis inundans, et nomen finitur. Postquam de eadem ripa, ut supra dictum est, langobardi exierunt, sic scatenaugae albiae fluui ripa primis nouam habitationem posuerunt. Sic deinde certantes, saxoniae patriam attigerunt, locus ubi patesbruna cognominantur, ubi sicut nostri antiqui patres longo tempore asserunt habitasse et in multis partibus bella et pericula generarunt; ibique primum regem leuauerunt nomine agelmund. Cum ipso de hoc loco in antea patrias ad suam partem expugnare coeperunt. Unde in beouinidis aciem p. 643. et clauses 1) seu tuba clangentium ad suam proprietatem perduxerunt unde usque hodie presentem diem *uuachoni* regi eorum domus et habitatio apparet signa. Deinde, meliorem ubertatem patriae requirentes, ad traciam prouinciam transierunt, in pannoniae urbis patriam suam hereditatem affixerunt; unde cum abaris reluctantes seu bella plurima ardentissimo animo ipsam pannoniam expugnauerunt, et abari cum illis foedus amiciciae emiserunt et XX et duos annos ibi habitare perhibentur. illo uero tempore exiuit rex odoiacer de rauenna cum exercitu alanorum, et uenit in rudilanda, et expugnauit rugos, et occidit fewane regem rugorum et secum multos captiuos duxit in italiam. Tunc exierunt langobardi de pannonia, et uenerunt et habita-uerunt in rudilanda annos et plurimos et ad suam dogmam perduxerunt. Ante peronem regnauit godoin. post peronem tenuit principatum langobardorum claffo. et post claffonem regnauit tatto. eo tempore redierunt langobardi in campis filda, fecerunt ibi annos tres. Et post haec pugnauit tatto cum rodolfo, rege herulorum, et occidit eum, et tulit *uandonem* ipsius et populum ipsius in fugam misit; ibi praedauit omnia bona eorum; postea heroli regem non habuerunt. Et occidit uuacho filius unichis tatonem regem barbane suo cum uinsilane et regnauit uuacho.

<sup>1)</sup> corr. classes.

et expugnauit heldechis filium tatonis, et fugit heldechis ad gibidos, et ibi mortuus est. iniuriam uindicandum gibites scandalum commiserunt cum langobardis. Eo tempore inclinauit uuacho suauûs sub regno langobardorum. uuacho habuit uxores tres. ranigundam filiam pisen regis turingorum, et post ipsam accepit uxorem nomine austrecusam filiam gibedorum. Et habuit uuacho ex eis filias duas, nomine uuisecharda, quam tradit in matrimonium teodeperto regi francorum. Nomen secunde uualderada, quam habuit uxorem chusubald rex francorum. accepit uuacho tertiam uxorem filiam regis herolorum nomine silenga, de qua habuit nomine uualterenem. Et mortuus est unacho, et regnauit filius ipsius nomine unalteri annis VII far-p. 644. gaetum. Isti omnes adelingi fuerunt. et post uualterene regnauit audoin. Mater autem audoin nomine menia uxor fuit pissae regis. Audoin ex genere fuit gausus, ipse adduxit langobardos in pannoniam, et mortuus est audoin in pannonia. regnauit albouin filius eius pro eo, cui mater fuit rodelenda. Eo tempore pugnauit albuin cum rege gebedorum nomine cunimundo, et occidit eum albuin in ipsa pugna, et debellati sunt gebeti ualidissime uehementer. Tunc tulit albuin rex uxorem nomine rosemoniam filiam chunimundi, quem ipse occiderat, et ipse praedauerat. Antea habuit mulierem nomine ludusendam, que fuit filia flothari regis francorum, de qua habuit filiam nomine albsuinda. Iste albuin mouit et adduxit langobardos in italiam, inuitatus ad narside proconsule et praeside italiae, qui minas suffiae reginae erat perterritus. Eo tempore cum exire coeperunt langobardi a pannonia, tunc fecerunt pactum et foedus amiciciae abari cum ipsis langobardis, et cartam conscriptionis, ut usque ad annos ducentos, si eorum opporteret pannoniam requirere, sine omnia bella certaminis ad eorum partem ipsam terram relaxarent, et in italiam in quam ipsi perrexerant, usque ad plenos ducentos annos in eorum auxilium essent parati. Et mouit se albuin rex langobardorum de pannonia cum exercitu suo ualde copioso, mense aperile in pascha indictione prima. secunda uero indictione incipiente coeperunt praedare finem italiae, tertia autem factus est dominus italiae. Nam Narsis proconsul italiae, si quid eorum promiserat, relinquens italiam ad spaniarum prouinciam est reuersus. Tunc papiae ciues et mediolanum

metropolim, cum reliquae aliae ciuitates italiorum uidentes se

uacuae, sicut a domino fuerat praedestinatum, colla sua ipsi albuin regi subicierunt. Et cum regnasset albuin in italia annos tres et menses sex, malo inito contra eum consilio, per rosemoniam uxorem et consilio peredei cubicularii sui, ab elmechis spatario suo occisus est in uerona ciuitate. Et uolebat helmechis regnare, et non potuit propter metum langobardorum et necem albuini. Tunc mandauit rosemonia festinanter longino praefecto militi rauenensi, ut eam in fugam reciperet rauennam. Vt autem audiuit longinus haec uerba, misit mouere angarias, et tulerunt p. 645. rosemoniam et alsuendam filiam albuini regis, et omnem thesaurum langobardorum secum duxerunt et helmechis. Vnde plures annos scisma et bella inter langobardos et romanos fuerunt. Tunc ut per foemeneum primum exordium accidit mala suasio peccati, inde usque ad presentem diem feminalis tenet consuetudo peccandi. Suasit ipsa rosemonia longino militi, sicut prius ab elmechis, ut et ipsa occideret helmechis, et longino esset uxor. Inito isto consilio temporauit uenenum rosemonia et dedit helmechis. cumque gustasset, intellexit quod malignum biberat; praecepit ut ipsa rosemonia cum eo biberet inuita, et mortui sunt ambo. Tunc longinus praefectus tulit omnes thesauros langobardorum, et albsuendam filiam albuin regis iussit ponere in naues, et transmisit eam constantinopolim ad imperatorem suum. Eo tempore leuauerunt langobardi sibi regem nomine cleps, de genere peleos; et regnauit annos duos et menses sex, et mortuus est. Et iudicauerunt iudices langobardorum sine rege italiam annos XII. Post haec leuauerunt sibi regem nomine autarenem filium cleffonis, et accepit autarem uxorem nomine teodelendam filiam garibaldi et uualderadae. Et uenit cum teodelenda frater eius nomine gunduuald, et ordinauit eum authari rex ducem in ciuitatem austinse. Et regnauit annis septem, et mortuus est. Et uenit agiluuald dux turig de taurini, et iunxit se teodelindae reginae, et factus est rex langobardorum, et occidit tres duces rebellos suos, zangrulf de uerona, mimolfo de insula sancti iuli, et gaidulfo de bergamo, et alios plures rebellos suos. et genuit auuald rex de teodelinda filiam nomine gudebergam et filio nomine adeluuald. Et regnauit agiluualdo annos XX et V. Adeluuald filius eius regnauit annos X.

Arioaldus regnauit annos decem. Rothari regnauit annos sedecim, per quem leges et iustitia langobardis est inchoata, et per conscriptionem primis iudices percurrerunt. Nam antea per cadarfada et arbitrio seu ritus fierunt causationes. Istius rotharis regis ortum est lumen in tenebris, per quem supra dicti langobardi ad cannonica tenderunt certamina, et sacerdotum facti sunt adiutores. rodoald regnauit menses sex. aribertus regnauit annis VIIII. Grimuuald regnauit annos VIIII. berthari regnauit annis X et VII. cunibert regnauit annis XIII. liupert regnauit annos duos. aribert regnauit annos XIII. ansprando regnauit menses tres. liutprando regnauit annos XXXII et menses VIII. hildeprand regnauit menses VIII. ratgis regnauit annos IIII et menses VIIII. aistulfus regnauit annos VIII. desiderius cum filio suo adelchis regnauerunt annos decem et VIII. et menses tres.<sup>2</sup>) —

# PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS DE GESTIS LANGOBARDORUM LIBRI VI.

- I, 1. Pari etiam modo et *Winilorum*, hoc est *Lango-bardorum* gens, quae postea in Italia feliciter regnavit, a Germanorum populis originem ducens, licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur, ab insula, quae *Scandinavia* dicitur, adventavit.
- I, 3. Igitur ea pars, cui sors dederat genitale solum excedere exteraque arva sectari, ordinatis super se duobus,  $Ebor^1$ ) scilicet et Agione,  $^2$ ) qui et germani erant et juvenili adhuc aetate floridi et ceteris praestantiores, ad exquirendas quas possint incolere terras sedesque statuere, valedicentes suis simul et patriae, iter arripiunt. Horum erat ducum mater nomine Gambara, mulier quantum inter suos et ingenio acris et consiliis provida, de cujus in rebus dubiis prudentia non minimum confidebant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Schluss des Chronicon Gothanum behandelt die Schicksale Italiens nach der fränkischen Eroberung; langobardische Worte und Namen enthält derselbe nicht.

I, 3. 1) ebor P.

<sup>2)</sup> agione P; ajone M.

- I, 7. Igitur egressi de Scadanauia¹) Winili cum Ebor²) et Agione ducibus in regionem, quae appellatur Scoringa venientes, per annos illic aliquot consederunt. Illo itaque tempore Ambri et Assi, Wandalorum duces, vicinas quasque provincias bello premebant. Hi, jam multis elati victoriis, nuncios ad Winilos³) mittunt, ut aut tributa Wandalis persolverent aut se ad belli certamina praepararent. Tunc Ebor⁴) et Agio adnitente matre Gambara deliberant, melius esse armis libertatem tueri quam tributorum eandem solutione foedare, mandant per legatos Wandalis, pugnaturos se quam servituros. Erant siquidem tunc Winilorum universi aetate juvenili florentes, sed numero exigui, quippe qui unius non nimiae amplitudinis insulae tertia solummodo particula fuerint.
- I, 8. Refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam, quod accedentes Wandali ad  $Wodan^1$ ) victoriam de Winilis postulaverint illeque responderit, se illis victoriam daturum, quos primum oriente sole conspexisset; tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem  $Wodan^1$ ) et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut Winilorum mulieres, solutos crines erga faciem ad barbae similitudinem componerent maneque primo cum viris adessent seseque a  $Wodan^1$ ) videndas pariter e regione, qua ille per fenestram orientem versus erat solitus adspicere, collocarent, atque ita factum fuisse. Quas cum  $Wodan^1$ ) conspiceret, oriente sole dixisse: Qui sunt  $Langobardi?^2$ ) Tunc Fream subjunxisse, ut quibus nomen tribuerat, victoriam condonaret, sicque Winilis  $Wodan^1$ ) victoriam concessisse.
- I, 9. Certum est,  $Langobardis^1$ ) ab intactae ferro barbae longitudine, cum primitus Winili dicti fuerint, ita postmodum appellatos. Nam juxta illorum linguam lang longam,  $bard^2$ ) barbam significat.  $Wodan^3$ ) sane, quem adjecta litera

I, 7. 1) scadanauia P.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ebor P.

<sup>3)</sup> uuinolos P.

<sup>4)</sup> sic P.

I, 8. 1) godan P.

<sup>2)</sup> longobardi Ambr.

I, 9. 1) langabardos P.

<sup>2)</sup> bard P; bart Mur.

<sup>3)</sup> Odan P.

Gwodan<sup>4</sup>) dixerunt, ipse est, qui apud Romanos Mercurius dicitur et ab universis Germaniae gentibus ut deus adoratur.

- I, 13. Igitur Langobardi tandem in Mauringam pervenientes, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo ereptos ad libertatis statum perducunt, utque rata eorum haberi posset libertas, sanciunt more solito per sagittam, immurmurantes nihilominus, ob rei firmitatem, quaedam patria verba. Egressi itaque Langobardi de Mauringa applicuerunt in Golanda, ubi aliquanto tempore commorati dicuntur. Post haee Anthaib, 1) Banthaib, 2) pari modo et Burgundaib 3) per annos aliquot possedisse, quae nos arbitrari possumus esse vocabula pagorum seu quorumcunque locorum.
- I, 14. Mortuis interea  $Ebor^1$ ) et Agione ducibus, qui Langobardos a Scandinavia eduxerant et usque ad haec tempora rexerant, nolentes jam ultra Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad ceterarum instar gentium statuerunt. Regnavit igitur super eos  $Agelmund,^2$ ) filius Agionis, ex prosapia ducens originem  $Gungingorum,^3$ ) quae apud eos generosior habebatur.
- I, 15. Contigit itaque, ut rex Agelmund, 1) dum iter carperet, ad eandem piscinam deveniret. — Et quia eum de piscina, quae eorum lingua lama dicitur, abstulit, Lamissio eidem nomen imposuit.
- I, 18. Defuncto post haec Lamissione, qui secundus regnaverat, tertius ad regni gubernacula  $Leth^1$ ) ascendit. Qui cum quadraginta ferme annos regnasset,  $Hildehoc^2$ ) filium, qui quartus fuit in numero regni successorem reliquit. Hoc quoque defuncto  $Gudeoc^3$ ) regnum suscepit.

<sup>4)</sup> Gwodan Mur; Godann Ambr; Godan P; Guodan Abel.

I, 13. 1) anthaib P, Abel; anthabet Mur.

<sup>2)</sup> banthaib P, Abel; bathaib Mur.

<sup>3)</sup> burgundaib P; burgundhaib Abel; vurgundaib Mur.

I, 14: 1) ebor P.

<sup>2)</sup> sic P; Agelmundus Mur; Algemundus M.

<sup>3)</sup> sic P; Gungincorum Mur.

I, 15. 1) sic P.

I, 18. 1) lethuc P; lethu Lind. & M.

<sup>2)</sup> sic P; Gildehoc M.

<sup>3)</sup> sic Lind; godeon P; gedehoc A.

- I, 20. Inter haec moritur Gudehoc, 1) cui successit Claffo, filius suus. Defuncto quoque Claffone, Tatto, 2) ejusdem filius, septimus adscendit ad regnum. Egressi quoque Langobardi de Rugiland, habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico feld appellantur. Germanus Rodulphi regis ad  $Tattonem^3$ ) ferendae pacis gratia venerat; qui cum expleta legatione patriam repeteret, contigit, ut ante regis filiae domum, quae Rumetruda dicebatur, transitum haberet.  $Tatto^2$ ) vero Rodulfi vexillum, quod  $bandum^4$ ) appellant, ejusque galeam, quam in bello gestare consueverat, abstulit.
- I, 21. At vero Tatto 1) post haec de belli triumpho non diu laetatus est. Irruit namque super eum Wacho,2) filius germani sui Zuchilonis,3) et eum ab hac luce privavit. Conflixit quoque adversus Wachonem4) Hildikis,5) filius Tattonis,6) sed superante Wachone7) devictus, ad Gepidos confugit ibique profugus ad vitae finem usque permansit. — Habuit autem Wacho<sup>8</sup>) uxores tres, hoc est, primam Ranicundam, filiam regis Thuringorum. Deinde duxit Austrigosam, filiam regis Gepidorum, de qua habuit filias duas. Nomen uni Wisegarda, quam tradidit in matrimonium Theodeberto, regi Francorum. Secunda autem dicta est Walderada, quae sociata est Cusupaldo, alio regi Francorum, quam ipse odio habens uni ex suis, qui dicebatur Garipald, in conjugium tradidit. Tertiam vero Wacho®) uxorem habuit Herulorum regis filiam nomine Salingam. Ex ipsa natus est filius, quem Walthari<sup>9</sup>) appellavit, quique Wachone<sup>7</sup>) mortuo super Langobardos jam octavus regnavit. Hi omnes Latingi<sup>10</sup>)

I, 20. 1) gudeus P.

<sup>2)</sup> tatto P; rell. tato.

<sup>3)</sup> tattonem P; rell. tatonem.

<sup>4)</sup> bandan P; rell. bandum.

I, 21. 1) tatto P; rell. tato.

<sup>2)</sup> Wacho Abel; walcho P, M.

<sup>3)</sup> zuahilonis P; luchilonis A; zachilonis M; Zuchilo Abel.

<sup>4)</sup> walchonem P.

<sup>5)</sup> ildichis P, Abel; hilchis A; hildechis M.

<sup>6)</sup> sic P.

<sup>7)</sup> walchone P.

<sup>8)</sup> walcho P.

<sup>9)</sup> sic P; rell. Waltari.

<sup>10)</sup> latingi P, Abel; Lithingi M.

fuerunt; sic enim apud eos quaedam nobilis prosapia vocabatur.

- I, 22. Walthari¹) ergo cum per septem annos regnum tenuisset, ab hac luce subtractus est. Post quem nonus Audwini²) regnum adeptus est, qui non multo post tempore Langobardos in Pannoniam adduxit.
- I, 23. Commisso itaque praelio, dum ambae acies fortiter dimicarent et neutra alteri cederet, contigit ut in ipso certamine *Albwini*, 1) filius *Audwini*, 2) et Turismodus, Turisindi filius, sibi obvii fierent, quem *Albwini* 1) spata percutiens ex equo praecipitatum extinxit. —
- I, 24. Perge, ait, in campum Asfeld, 1) ibique procul dubio poteris experiri, quam valide istae, quas equas nominas, praevaleant calcitrare etc. . . . —
- I, 27. Qui cum famosissimum, et viribus clarum ubique nomen haberet, Hlotharius, rex Francorum, Chlotsuindam ei suam filiam in matrimonium sociavit, de qua unam tantum filiam,  $Albisindam^1$ ) nomine genuit. — In eo proelio  $Albwini^2$ ) Cunimundum occidit caputque illius sublatum ad bibendum ex eo poculum fecit, quod genus poculi apud eos scala dicitur, lingua vero Latina patera vocitatur.
- II, 9. Igitur ut diximus, dum *Albwini*<sup>1</sup>) animum intenderet, quem in his locis ducem constituere deberet, *Gisulfum*, ut fertur, suum nepotem, virum per omnia idoneum, qui ei strator erat, quem lingua propria  $marhpaiz^2$ ) appellant, Forojulianae civitati et toti regioni illius praeficere statuit.
- II, 28. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatem in Christo loquor, ego hoc poculum vidi in quodam die festo,

I, 22. 1) sic P; rell. Waltari.

<sup>2)</sup> odwini P; Auduin Abel; Audoin Mur.

I, 23. 1) sic P; Albuin V, Abel; Alboin Mur.

<sup>2)</sup> odwini P; audoini Mur.

I, 24. 1) asfeld sive affeld? P; feld A.

I, 27. 1) Albisindam V, P, Abel; Alpsiundam Mur.

<sup>2)</sup> sic P.

II, 9. 1) sic P.

<sup>2)</sup> marpacis P: marpahis Mur. Abel.

Ratgis¹) principem ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem. — — Consiliumque mox cum Helmigiso,²) qui regis sciltporo,³) hoc est armiger, et collactaneus erat, ut regem interficeret, iniit. Qui reginae persuasit, ut ipsa Peredeum, qui erat vir fortissimus, in hoc consilium adsciret. — Hujus tumulum nostris in diebus Giselbert,⁴) qui dux Veronensium fuerat, aperiens et, si quid in ornatu ipsius inventum fuerat, abstulit.

- II, 31. Langobardi vero apud Italiam omnes communi consilio Cleph, 1) nobilissimum de suis virum, in urbe Ticinensium sibi regem statuerunt.
- II, 32. Unusquisque enim ducum suam civitatem obtinebat, Zaban Ticinum, Wallari Bergamum,  $Alakis^1$ ) Brixiam,  $Ewin^2$ ) Tridentum, Gisulfus Forum Julii.
- III, 8. Post haec tres *Langobardorum*, id est *Hamo*, 1) Zaban ac Rodanus, 2) Gallias irruperunt.
- III, 9. Quam ob causam comes *Langobardorum* de Lagare, *Ragilo* nomine, Anagnis veniens depraedatus est.
- III, 13. Hac etiam tempestate Faruald, primus Spoletanorum dux, cum Langobardorum exercitu Classem invadens, opulentam urbem, spoliatam cunctis divitiis nudam reliquit.
- III, 16. At vero *Langobardi*, cum per annos decem sub potestate ducum fuissent, tandem communi consilio *Authari*, 1) *Clephonis* filium, supra memorati principis, regem sibi statuerunt.
- III, 30. Erat autem tunc ibi inter caeteros Langobardorum duces Agilulf, dux Taurinensium civitatis. Hoc tem-

II, 28. 1) sic P; Ratchis Mur. Abel; alias Ratichis Lind.

<sup>2)</sup> sic P & Abel; Helmichis Mur.

<sup>3)</sup> scultporo P; skilpor Abel; schilpor Mur.

<sup>4)</sup> sic P; rell. giselbertus.

II, 31. 1) sic Mur. Abel; Clep P; Clev Mod.

II, 32. 1) alahis P; Alachis Abel.

<sup>2)</sup> coin P.

III, 8. 1) amo codd. Mur. & Abel.

<sup>2)</sup> sic P; Rhodanus Mur.

III, 13. 1) sic V & Abel; rell. Faroald.

III, 16. 1) autharium P in textu, authari id. in indice.

pore, quam ob causam incertum, Ansul, 1) cognatus regis Authari, apud Veronam est interfectus.

- III, 33. Fuit autem primus *Langobardorum* dux in Benevento nomine *Zotto*, qui in ea principatus est per curricula vigenti annorum.
- IV, 1. Confirmata igitur Agilulfi, qui et Ago dictus est, regia dignitate, causa eorum, qui ex castellis Tridentinis captivi a Francis ducti fuerant, Agnellum, episcopum Tridentinum, in Franciam misit. —
- IV, 3. His diebus  $Agilulf^1$ ) rex occidit  $Minulfum,^2$ ) ducem de insula Sancti Juliani, eo quod se superiori tempore Francorum ducibus tradidisset.  $Gaidulfus^3$ ) vero, Pergamensis dux, in civitate sua Pergamo rebellans contra regem se communivit. Rebellavit quoque dux  $Wulfhari^4$ ) contra  $Agonem^5$ ) regem apud Tarvisium, et obsessus captusque est ab eo.
- IV, 8. Quod factum cum regi Agilulfo nunciatum esset, statim Ticino egressus cum valido exercitu civitatem Perusium petiit ibique per dies aliquot Maurisionem, ducem Langobardorum, qui se Romanorum partibus tradiderat, obsedit et sine mora captum vita privavit.
- IV, 10. Ewin<sup>1</sup>) quoque duce in Tridento mortuo, datus est eidem loco dux Gaidoaldus, vir bonus ac fide catholicus.
- IV, 13. Post haec  $Ago^1$ ) rex rebellantem sibi Zangrulfum, Veronensium ducem, extinxit. Gaidulfum quoque
  Pergamensem ducem, cui jam bis pepercerat, peremit; pari etiam
  modo et Warnecacium<sup>2</sup>) apud Ticinum occidit.

III, 30. 1) sic Mur. Abel; P insul.

IV, 3. 1) sic P; rell. Agilulfus.

<sup>2)</sup> sic P, Mur; alias Menulfum.

<sup>3)</sup> alias Gandulfus.

<sup>4)</sup> uulfari P; ulfari Mur. Abel; alias ulfaris.

<sup>5)</sup> sic P & Abel; Mur. Agilulfum.

IV, 10. 1) Euin P, euuin id. in indice.

IV, 13. 1) sic P, Abel; Agilulfus Mur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) sic P; Warnekatius Abel; Warnecantium Mur. (Warnecausum Troya 3, 109, 110).

- IV, 16. Sequenti anno  $Hariulfus^1$ ) dux, qui  $Farualdo^2$ ) apud Spoletum successerat, moritur. Igitur mortuo Hariulfo, 1) duo filii Farualdi, 2) superioris ducis, inter se propter ducatum decertantes, unus ex ipsis, qui cum victoriam adeptus esset, nomine Theudelaupus, 3) ducatum suscepit.
- IV, 18. Mortuo igitur Zottone, Beneventanorum duce, Harigis¹) in loco ipsius a rege Agilulfo missus successit, qui ortus in Forojulii fuerat, et Gisulfi, Forojuliani ducis, filios educarat eidemque Gisulfo consanguineus erat. Ad hunc Arigis extat epistola beati Gregorii Papae in hunc modum directa.
- IV, 20. His diebus capta est filia regis Agilulfi cum viro suo, Godescalco<sup>1</sup>) nomine, de civitate Parmensi ab exercitu Gallicini patricii, et ad urbem Ravennatium sunt deducti.
- IV, 22. Postea vero coeperunt *hosis* 1) uti, super quas equitantes *tubrugos* birreos mittebant; sed hoc de Romanorum consuetudine traxerunt.
- IV , 25. Agilulfo quoque regi tunc nascitur filius de Theudelinda regina in Modiciae palatio , qui  $Adaloald^1$ ) est appellatus.
- IV, 27. Hoc anno Gaidoaldus, 1) dux de Tridento et Gisulfus de Forojulii, cum antea a regis Agilulfi societate discordarent, ab eo in pace recepti sunt.
- IV, 37. Uxor vero ejusdem Gisulfi, nomine Romilda, cum Langobardis, qui evaserant, sive eorum uxoribus et filiis, qui perierant, intra murorum Forojuliani castri munivit septa. Huic erant filii Taso et Cacco, 1) jam adolescentes; Raduald2) vero et Grimwald3) adhuc in puerili aetate erant constituti.

IV, 16. 1) ariulfus codd. & edd.

<sup>2)</sup> sic V & Abel; rell. Faroaldo.

<sup>3)</sup> teudelaupus V & C; theodeladius P, teudelapus P in ind; Teudelapius Abel; Theudelapius Mur.

IV, 18. 1) sic P, Mur; arichis P in ind. Abel.

IV, 20. 1) godesciclo P.

IV, 22. 1) osis P.

IV, 25. 1) sic P, Abel; Adaloaldus Mur.

IV, 27. 1) giadoaldus P.

IV, 37. 1) sic P; Caco Mur. Kako Abel.

<sup>2)</sup> sic V; recdoald P, Radoaldus Mur. Roduald Abel.

<sup>3)</sup> sic C; Grimoaldus Mur. Grimoald P.

Habebat vero et filias quatuor, quarum una Appa, alia Gaila vocabatur, duarum vero nomina non tenemus. — — Taso vero et  $Cacco^{1}$ ) seu  $Raduald^{4}$ ), filii Gisulfi et Romildae, cum hanc Avarorum malitiam cognovissent, statim ascensis equis fugam arripiunt. —

IV, 38. — Eo denique tempore, quo Langobardorum gens de Pannoniis ad Italiam venit, Leupikis, 1) meus abavus, ex eodem Langobardorum genere cum eis pariter adventavit. — — Qui cum per multos annos in eadem regione captivitatis miseriam sustinuissent et jam ad virilem pervenissent aetatem, caeteris quattuor, quorum nomina non retinemus, in captivitatis angustia persistentibus, quintus eorum germanus, nomine Leupikis, 2) qui noster postea proavus extitit, inspirante sibi, ut credimus, misericordiae autore, captivitatis jugum abjicere statuit et ad Italiam, quo gentem Langobardorum residere meminerat, tendere atque ad libertatis jura studuit repedare. — Hic etenim genuit avum meum Harikis, 3) Harikis 3) vero patrem meum Warnefrid, Warnefrid ex Theudelinda, 4) conjuge sua, genuit me Paulum meumque germanum Harikim, qui nostrum avum cognomine retulit.

IV, 40. His ita peremptis, dux Forojulianus *Grasulfus*, Gisulfi germanus, constituitur. —

IV, 42. Igitur  $Agilulf^1$ ) rex, qui et  $Ago^2$ ) est appellatus, postquam viginti et quinque annos regnaverat, diem clausit extremum, relicto in regno filio suo  $Adaloald^3$ ) admodum puero cum Theudelinda matre. — Sed cum  $Adaloald^4$ ) eversa mente insaniret, postquam cum matre decem regnaverat annis, de regno ejectus est, et a Langobardis in ejus loco  $Harioald^5$ ) substitutus est. —

<sup>4)</sup> sic V, P; Roduald Abel; Rodoaldus Mur.

IV, 38. 1) leupichis P, Abel; leupchis A & Mod; Leupigis Mur.

<sup>2)</sup> lupichis P; Leupichis Abel; Leupigis A, Mur; Leuphis Mod.

<sup>3)</sup> arichis codd.

<sup>4)</sup> teudelinda P, C; thiadlinda Cod. Trevir.

IV, 42. 1) sic P; Agilulfus Mur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) êgo P.

<sup>3)</sup> Adaloald P; Adaloaldo Mur.

<sup>4)</sup> sic P; Adaloaldus Mur.

<sup>5)</sup> arioal P; Arioaldus Mur.

IV, 43. — Langobardorum regnum Hrotharit, 1) genere Harodus 2) suscepit.

IV, 44. Ad hunc regem Harikis, dux Beneventi, filium suum Ajonem direxit. —

IV, 47. — Hic de captiva puella, sed tamen nobili, cujus nomen Itta fuit, *Romualdum* filium et duas filias genuit. —

IV, 48. At vero rex *Hrotharit*, 1) postquam annos sedecim et menses quattuor regnum tenuerat, vita decedens *Lango-bardorum* regnum *Rodoald*, 2) suo filio, reliquit. —

IV, 49.  $Rodoald^1$ ) igitur post funus patris Langobardorum regnum suscipiens,  $Gundipergam,^2$ ) Agilulfi et Theudelindae sibi filiam in matrimonium sociavit. — Huic successit in regni regimine  $Haripert^3$ ), filius Gundualdi, qui fuerat germanus Theudelindae reginae.

IV, 51. — Circa haec tempora mortuo apud Forumjulii *Grasulfo*, duce Forojuliensi, ducatum *Ago* regendum suscepit. Apud Spoletum quoque *Theudelaupo*<sup>1</sup>) defuncto, *Atto* eidem civitati ductor efficitur.

IV, 52. Igitur Haripert, 1) postquam apud Ticinum per annos novem Langobardos rexerat, diem obiens regnum duobus filiis suis adhuc adolescentibus,  $Pertarido^2$ ) et Godiperto, reliquit. Et Godipert quidem Ticini sedem regni habuit, Pertaridus vero in civitate Mediolanensi. —

— Qua de re Go ipertus Garipaldum,3) Taurinatium ducem, ad Grimwaldum,4) Beneventanorum strenuum tunc ductorem

IV, 43. 1) rothari codd. & ed. hrothari P in ind.

<sup>2)</sup> arodus P.

IV, 44. 1) arichis codd.

IV, 48. 1) rothari codd.

<sup>2)</sup> sic P; Rodoaldo Mur; Roduald Abel.

IV, 49. 1) radoald P; Rodoaldus Mur; Roduald Abel.

<sup>2)</sup> sic P, Abel; Gundibergam Mur.

<sup>3)</sup> aripert P, Abel; Aripertus Mur.

IV, 51. 1) sic V, P, C; Theudelapio Mur.

IV, 52. 1) Aripertus Mur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) al. Berthari, al. Partharito & Gundeberto, et sic semper Lind. & Mod. Gudipert P. Pertari & Godipert Abel. Godibertus A.

<sup>3)</sup> Garipaldum P; Garibald Abel; Garibaldum Mur.

<sup>4)</sup> Grimuald P, Abel; Grimoaldum Mur.

direxit, invitans eum, ut quantocius veniret et sibi adversus germanum suum Pertaridum auxilium ferret, regisque filiam, suam germanam, ei se daturum promittens. —  $Transamundum^5$ ) vero, comitem Capuanum, per Spoletum et Tusciam direxit, ut per eas regiones Langobardos suo consortio coaptaret. — Habebat autem tunc Godipertus jam filium parvulum, nomine Raginpertum, 6) qui a Godeperti fidelibus sublatus et occulte nutritus est; nec eum Grimuald persequi curavit, quippe qui adhue infantulus esset. Quo audito Pertarit, 7) qui apud Mediolanum regnabat, quod germanus ejus esset extinctus, quanta potuit velocitate, fugam arripuit atque ad regem Avarum Cacanum pervenit, uxorem Rodelindam et parvulum filium, nomine  $Cunincpertum^8$ ) relinquens, quos Grimuald Beneventum in exilium direxit.

- V, 2. Igitur cum ad Laudensem civitatem venisset, misit ante se ad  $Grimwaldum^1$ ) regem  $Hunulfum,^2$ ) sibi fidelissimum virum, qui suum ei adventum nuntiavit. —
- V, 7. Qui statim, ut imperatoris adventum cognovit, nutricium suum nomine Seswaldum<sup>1</sup>) ad patrem Grimwaldum<sup>2</sup>) trans Padum direxit, obsecrans, ut quantocius veniret filioque suo ac Beneventanis, quos ipse nutrierat, potenter succurreret. —
- V, 8. Accepta ita obside  $Romwaldi^1$ ) sorore, cui nomen  $Gisa^2$ ) fuit, cum eodem pacem fecit.
- V, 10. Cumque utraeque acies forti intentione pugnarent, tunc unus de exercitu regis, nomine Amalongus, 1) qui

<sup>5)</sup> sic V, P, Abel; Trasemundum Mur.

<sup>6)</sup> Raginbertum A; Raginpertum Lind; Raunpertum Mod.

<sup>7)</sup> sic P, C; Bertaridus Mur.

<sup>8)</sup> Mur. Cunibertum; Kuninkpert Abel.

V, 2. 1) grimuualdum P; Grimoaldum Mur.

<sup>2)</sup> unulfum P.

V, 7. 1) sesuualdum P; Sesualdum Mur.

<sup>2)</sup> grimuualdum P; Grimoaldum Mur.

V, 8. 1) sic P; Romoaldi Mur.

<sup>2)</sup> gira P.

V, 10. 1) sic P, Mur. Amelongus Lind. & Mod.

regium contum ferre erat solitus, quendam Graeculum eodem conto utrisque manibus fortiter percutiens, de sella, super quam equitabat, sustulit eumque in aera super caput suum levavit.

- V, 17. Si quidem, ut superius praemiseramus, *Grasulfo*, Forojulianorum duce, defuncto, successor ejus in ducatu *Ago* datus, de cujus nomine usque hodie domus quaedam intra Forum Julii constituta, domus *Agonis* appellatur. Quo Agone mortuo, Forojulianorum ductor Lupus efficitur.
- V, 22. Denique Lupo, hoc modo, ut praemisimus, interempto, *Warnefrid*, 1) ejus filius, voluit in loco patris apud Forum Julii obtinere ducatum.
- V, 23. Deinde ordinatus est apud Forumjulii dux *Wecthari*, 1) qui fuit oriundus de Vincentina civitate, vir benignus et populum suaviter regens.
- V, 24. Post hunc Wecthari Landhari ) apud Forumjulii ducatum tenuit; quo defuncto, ei Roduald 2) in ducatum successit.
- V, 25. Mortuo igitur, ut diximus, Lupo duce, *Grimwald*<sup>1</sup>) rex filiam ejus, nomine *Theuderadam*, 2) suo filio *Romwald*, 3) qui Beneventum regebat, in matrimonium tradidit. Ex qua tres filios, hoc est *Grimwaldum*, 4) *Gisulfum*, nec non et *Harikis* 5) genuit.
- V, 33. Hie post mortem  $Hariperti^1$ ) regis, expleto jam anno uno et mensibus tribus, Langobardorum regnum invasit. regnavitque ipse annis novem, relicto Garibald, 2) filio suo, quem ei  $Hariperti^1$ ) regis filia genuerat.
- V, 36. Cumque in magna pace degerent, et ex omni parte in circuitu tranquillitatem haberent, surrexit contra eos filius-

V, 22. 1) uarnefrid P; arnifrid id. in ind; Warnefridus Mur; Arnefrit A; Arnefridus Ms. Lind.

V, 23. 1) sic Abel; uuecthari P; Wectari Mur; Juvectari Ms. Lind.

V, 24. 1) landari P, Abel; Landheri Lind; Laudari Mur.

<sup>2)</sup> sic Abel; Rodoaldus Mur; rodoald P.

V, 25. 1) grimuuald P, C; Grimoaldus Mur.

<sup>2)</sup> theuderatam P; Theuderadam Mur.

<sup>3)</sup> sic P; Romoaldo Mur; Rumwald C.

<sup>4)</sup> sic P; Grimoaldum Mur.

<sup>5)</sup> arichis P; Arichit Mod.

V, 33. 1) Ariperti codd.

<sup>2)</sup> sic P; Garibaldo Mur.

iniquitatis, Alakis¹) nomine, per quem in regno Langobardorum, perturbata pace, maximae populorum factae sunt strages. —

V, 38. Alakis¹) vero jam dudum conceptam iniquitatem parturiens, annitentibus Aldone et Grausone,2) Brexianis civibus, sed et aliis multis ex Langobardis, oblitus tantorum beneficiorum, quae in eum rex Cunincpert3) impenderat, oblitus etiam jusjurandi, quo ei se fidelissimum esse spoponderat, cum Cunincpert<sup>3</sup>) abesset, regnum ejus et palatium intra Ticinum positum, invasit. —

- VI, 2. Huic in conjugio sociata fuit Wigilinda, 1) soror Cunincberti,<sup>2</sup>) filia Pertarit<sup>3</sup>) regis. Defunctoque Grimwaldo,<sup>4</sup>) Gisulfus, ejus germanus, ductor effectus est praefuitque Benevento annis decem et septem. Huic sociata fuit Winiberga,<sup>5</sup>) quae ei Romwald<sup>6</sup>) peperit. —
- VI, 4. At vero Roduald, 1) quem apud Forumjulii praemisimus ducatum tenuisse, cum ab eadem civitate abesset, Ansfrid2) de castro Reunia ducatum ejus absque regis nutu pervasit. — Forojulianorum autem ducatum post haec Ado, frater Rodualdi, loci servatoris nomine per annum et menses septem gubernavit.
- VI, 17. Hic cum multis Langobardorum lachrymis juxta basilicam Domini Salvatoris, quam quondam avus ejusdem Haripert ) construxerat, sepultus est, regnumque Langobardorum Liutperto<sup>2</sup>) filio adhuc puerilis aetatis reliquit, cui tutorem Ansprandum, virum sapientem et illustrem, contribuit.

V, 36. 1) alahis P, A, Mod. Abel; Alachis Mur.

V, 38. 1) alahis P, Abel; Alachis Mur.

<sup>2)</sup> Gusone A.

<sup>3)</sup> cunicpert P; Cunibertus Mur; Kuninkpert Abel.

VI, 2. 1) sic Mur. Abel; uuingillinda P; Winiolinda Mod. 2) sic P; Cuniberti Mur; Kuninkpert Abel.

<sup>3)</sup> perctarit P; Bertaridi Mur; Pertaris Abel.

<sup>4)</sup> sic P; Grimoaldo Mur.

 <sup>5)</sup> sic P; Winiperga Abel; Winiberta Mur.
 6) sic P; Romoaldum Mur; Romuald Abel; Rumwald C.

VI, 4. 1) sic Abel; rodoald P; Rodoaldus Mur.

<sup>2)</sup> sic P, Abel; Ansfrit Mur.

VI, 17. 1) aripert P; Aripertus Mur.
2) sic P, Mur; liutperto P in indice.

- VI, 18. Dehine elapsis octo mensibus, Raginbertus, 1) dux Taurinensium, quem quondam rex Godibertus, 2) cum extingueretur a Grimwaldo, 3) reliquerat parvulum, de quo et superius diximus, cum valida manu veniens adversus Ansprandum et Hrotharit, 4) Bergomensium ducem, apud Novarias conflixit eosque in campo exuperans regnum Langobardorum invasit, sed eodem anno mortuus est.
- VI, 19. Tunc filius ejus Haripert, iterum bellum parans, pugnavit cum  $Liutperto^2$ ) rege apud Ticinum cumque Ansprando et  $Ottone^3$ ) et  $Tazone^4$ ) nec non et  $Hrotharit^5$ ) ac  $Farone.^6$ )
- VI, 22. Rex igitur  $Haripert,^1$ ) confirmato regno Lango-bardorum, Ansprandi filium oculis privavit omnesque, qui ei consanguinitate juncti fuerant, diversis modis afflixit. Minorem quoque Ansprandi filium  $Liutprandum^2$ ) in custodia tenuit, quem quia despicabilem personam et adhuc adolescentulum esse perspexit, non solum in ejus corpore vindictam aliquam minime ingessit, sed eum, ut ad patrem suum pergeret, abire permisit. Uxorem vero Ansprandi,  $Theuderadam^3$ ) nomine, rex  $Haripert^1$ ) comprehendi. —
- Pari etiam modo et germana *Liutprandi*, 4) nomine *Auruna*, 5) deformis effecta est.
- VI, 24. Mortuo quoque Adone, 1) quem dixeramus loci servatorem fuisse, Ferdulfus ducatum suscepit, qui de partibus

VI, 18. 1) ragimbertus P; Raginpert Abel; Ragunbertus Mur.

<sup>2)</sup> sic P; Godipert Abel; Godebertus Mur.

<sup>3)</sup> sic P; Grimoaldo Mur.

<sup>4)</sup> rotharit P; Rothari Abel.

VI, 19. 1) aripert P; Aripertus Mur.

<sup>2)</sup> sic P; Liutberto Mur.

<sup>3)</sup> otone P; Ottone Mur.

<sup>4)</sup> tatzone P; Tazone Mur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) rotharit P.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) faraone P; Farone Mur.

VI, 22. 1) aripert P; Aripertus Mur.

<sup>2)</sup> liudprandum P; Liutprandum Mur.

<sup>3)</sup> theodoradam P.

<sup>4)</sup> liutbrandi P; Liutprandi Mur.

<sup>5)</sup> aurona P, Abel; arona A; auruna Mod. Mur; Aurora Lind. VI, 24. 1) sic P, Aldone Mur.

Liguriae extitit, homo lubricus et elatus. — — Subsecutus est rector loci illius, quem sculdhaiz²) lingua propria dicunt, vir nobilis animoque et viribus potens, sed tamen eosdem latrunculos assequi non potuit. Cui exinde revertenti dux Ferdulfus obviam factus est. Quem dum interrogaret, quid de illis latrunculis factum esset, Argait³) ei (sic enim nomen habebat) eosdem fugisse respondit. — — Ibi tamen unus e Langobardis nomine Munikis,⁴) qui pater post Petri Forojulianorum et Ursi Cenetensis ducum extitit, solus fortiter et viriliter fecit. —

VI, 25. — Deinceps vero *Pemmo* ducatum promeruit, qui fuit homo ingeniosus et utilis patriae. — Hic *Pemmo* habuit conjugem *Ratpergam¹*) nomine. — De hac ergo conjuge tres *Pemmo* filios, hoc est, *Ratkis²*) et *Ratchait³*) et *Haistul-fum,⁴*) viros strenuos, genuit. —

VI, 29. Igitur defuncto *Transamundo*, 1) duce Spoletanorum, *Farualdus*, 2) ejus filius, in loco patris est subrogatus. Denique *Wachilapus* germanus fuit *Transamundi* 1) et cum fratre pariter eundem rexit ducatum.

VI, 39. — Monasterium vero Beati Vincentii martyris, quod juxta Vulturni fluminis fontem situm est, et nunc magna congregatione refulget, a tribus nobilibus fratribus jam tunc aedificatum, sicut viri eruditissimi *Autberti*, ejusdem monasterii abbatis, in volumine, quod de hac re composuit, scripta significant. —

VI, 44. — Cum quibus ille juvenibus super eosdem Sclavos tertio irruens, magna eos clade prostravit, nec amplius ibi aliquis a parte *Langobardorum* cecidit quam *Sigualdus*, 1) qui erat jam aetate grandaevus. —

<sup>2)</sup> sculdahis P, Mur; sculdabus Mod; schuldaizo Ms. Lind.

<sup>3)</sup> argait P, Abel; Argaid Mur.

<sup>4)</sup> munichis P, Mur. Abel.

VI, 25. 1) sic P, Abel; Ratbergam Mur.

<sup>2)</sup> ratchis P, Mur. Abel.

<sup>3)</sup> ratchait P, Mur. Abel.

<sup>4)</sup> sic P; Ahistulfum Mur. Abel.

VI, 29. 1) sic P, V, Abel; Trasemundo Mur.

<sup>2)</sup> sic P, Abel; Faroaldus Mur.

<sup>3)</sup> sic P, Abel, V; Trasemundi Mur.

VI, 44. 1) sic P, Mur; Sicualdus Mod.

VI, 49. Romwald 1) denique, dux Beneventi, uxorem sortitus est, Guntbergam 2) nomine, quae fuit filia Aurunae, 3) Liutprandi 4) regis sororis. De qua filium genuit, quem nomine sui patris Gisulfum appellavit. Habuit rursum post hanc et aliam conjugem, nomine Ranigundam, 5) filiam Gaidualdi, 6) Brexiani ducis.

VI, 50. — Quod rex Liutprand¹) audiens, in magnam iram exarsit ducatumque Pemmone auferens, Ratkis,²) ejus filium, in eius loco ordinavit. — Tunc rex in judicio residens, Pemmonem et ejus duos filios Ratchait³) et Haistulfum,⁴) Ratkis concerdens, eos post suam sedem consistere praecepit. — Hoc modo iis Langobardis comprehensis, Hersemar, qui unus ex eis fuerat, evaginato gladio, multis insequentibus, ipse se viriliter defensans, in basilicam beati Michaelis confugit. —

VI, 53. — Rursus cum Ravennam Hildebrandus, regis nepos, et Peredeo, Vincentinus dux, obtinerent, irruentibus subito Veneticis, Hildebrandus ab eis captus est, Peredeo viriliter pugnans occubuit. In sequenti quoque tempore Romani solita elatione turgidi, congregati universaliter, habentes in capite Agathonem, Perusinorum ducem, venerunt, ut Bononiam comprehenderent, ubi tunc Walcari, Peredeo et Hrotharit morabantur in castris. —

VI, 54. His diebus *Transamundus*<sup>1</sup>) contra regem rebellavit. Super quem rex cum exercitu veniens, ipse *Transamundus*<sup>1</sup>) Romam fuga petiit. In cujus loco *Hildericus* ordinatus

VI, 49. 1) sic C, P in ind; Romuuald P in textu; Romuald Abel; Romoaldus Mur.

<sup>2)</sup> sic Mur; gumpga P.

<sup>3)</sup> aurone P, Abel; Aurunæ Mur.

<sup>4)</sup> sic Mur; liudbrandi P.

<sup>5)</sup> sic P, A; Ravigundam Mur.

<sup>6)</sup> sic P, Abel; Gaidoaldi Mur.

VI, 50. 1) sic Abel; liutbrand P; Liutprandus Mur.

<sup>2)</sup> ratchis codd.

<sup>3)</sup> Ratchais Abel; ratchait P; Ratchait Mur.

<sup>4)</sup> aistulfum P; Ahistulfum Mur. Cf. VI, 25.

VI, 53. 1) uualchari P, Abel; Walcari Mur.

<sup>2)</sup> rotchari P; Rothari Mur. Abel.

VI, 54. 1) sic P, V; Trasemundus Mur.

est. — — Qui Gisulfus cum propter aetatem puerilem idoneus ad tantum populum regendum non esset, Liudprand²) rex Beneventum tunc veniens eum exinde abstulit et apud Beneventum suum nepotem Gregorium ducem ordinavit; cui in matrimonio uxor sociata, Giselberga nomine, fuit. — — Ita rex Liudprand,²) rebus compositis, ad suum solium remeavit Gisulfumque, suum nepotem, paterna pietate erudiens, et Scaunipergam,³) nobili ortam progenie, in matrimonium junxit. —

VI, 55. At vero Gregorius, dum apud Beneventum annis septem ducatum gessisset, vita exemptus est. Post eius obitum Godescalcus, dux effectus, annis tribus Beneventanis praefuit. — Ibi quidam Spoletanorum fortissimus, Berto nomine, nominative Ratkis¹) acclamans, armis instructus super eum venit. —

VI, 57. — Denique cum rex Liudprand¹) in Urbem silvam venatum isset, unus ex ejus comitibus, cervum sagitta percutere nisus, ejusdem regis nepotem, hoc est sororis ejus filium, Aufusum nomine, nolens sauciavit. — Huic quoque non dissimilis apud Veronensem civitatem Theudelaupus²) nomine fuit, qui inter miranda, quae patrabat, praesago etiam spiritu multa, quae erant ventura, praedixit. —

<sup>2)</sup> sic P; Liudprandus Mur; Liutprand Abel.

<sup>3)</sup> sic A, Mur; scaunniperga sive scauuniperga P; Skauniperga Abel.

VI, 55. 1) ratchis codd.

VI, 57. 1) sic P; Liudprandus Mur.

<sup>2)</sup> sic V; Teudelaupus C; theudelapius P, Mur.

#### KLEINERE DENKMAELER.

#### URKUNDEN, INSCHRIFTEN etc.

1) Brief S. Gregors an sämmtliche Bischöfe Italiens v. J. 590. (Troya I, 149; Nr. 55).

Quoniam nefandissimus Autharit in hac, quae nuper expleta est, paschali solemnitate Langobardorum filios in fide catholica baptizari prohibuit, pro qua culpa eum divina majestas extinxit, ut solemnitatem paschae alterius non videret, vestram fraternitatem decet cunctos per loca vestra Langobardos admonere, ut quia ubique gravis mortalitas imminet, eosdem filios suos in Ariana haeresi baptizatos ad catholicam fidem concilient, quatenus super eos iram Domini omnipotentis placent. —

#### Brief S. Gregors an Gulfari v. J. 599. (Troya I, 439; Nr. 201).

Gregorius Gulfari, magistro militum. —

- 3) Brief S. Gregors an Theodorus, Statthalter von Ravenna. (Troya I, 444; Nr. 206).
- Warnilfrida vero, ad cujus consilium idem Ariulfus cuncta agit, omnino jurare despexit.
  - 4) Piemontesische Grabschrift. (Hist. patr. mon. VIII, 210).
- † Hic requiescit in somno pacis b. m. Honorata, qui vixit in saeculo annos pl. m. XL; defuncta est sub rege *Adlowaldo*, anno XVIII regni ejus, indic. VIII, VIII idus febr. die mer.

# 5) Piemontesische Grabschrift v. J. 645. (Hist. patr. mon. VIII, 210).

† Hic requiescet in somno paces b. m. Simplicius coductor, qui vixit in seculo anno pl. m. LXXV; recesset de hac lucem die tercio kalendas julias, regnante dmn. nostro *Rothari* rege, anno VIIII, indiccione tercia, feliceter.

# 6) Piemontesische Grabschrift v. J. 655-657. (Hist. patr. mon. VIII, 211).

† Hic requiescit in sompno paces b. m. Bertaldus presb, qui vixet in hoc sec. pl. m. XC; deces. de hunc sec. sub diem VII kal. aug, regnante dn. n Aripertus rege, ann. IIII, ind. fel.

# Grabschrift v. J. 658. (Hist. patr. mon. VIII, 211).

† Hic requiescit in somno paces b. m. Marciana q. vixit ann. pl. m. L. Et recessit de hoc sclo sub d. VI id. marcias reg. dm. Arip. anno V p. ind.

# 8) Grabschrift v. J. 669. (Hist. patr. mon. VIII, 211).

† Hic requiescit in somno pacis b. m. Rofia, qui vixit in hoc sclo annos pl. m. XX; et recessit de hun. sclm. sub d. VIIII Kal. februar. regnante dmn. no. *Grimowaldo* rege, ano. VII, ind. XII fel.

# 9) Aus einer Handschrift von Bobbio v. J. 661? (Troya II, 505; Nr. 330).

Sublimes ortus in finibus europe Langobardorum prosapia rex Haribertus pius et catholicus Arianorum abolevit heresen, et christianam fideus fecit crescere.  $\dagger$ 

### 10) Urtheil des Königs Pertarit.

(Troya II, 533; Nr. 340).

Flavius Pertharitus excellentissimus rex curti nostra Placentine, ubi praesse invenitur Dagilbertus gastaldus, et nostre

Parmisiane, ubi gastaldus noster esse invenitur, et de silvas et de montes locaque ocitantur ponte Marmoriolo qui est in rigo Onglena, deinde in Petra Baciana percorrente in termine quod dicitur Petra Furmia, et in Fonte Limosa in campo Crispicellio, et inde in monte Specla illa parte Cene, ubi termine stat, deinde in monte Caudio et Petra Mugulana, quod est super fluvio Taro, et illa parte Taro per rigo Gantera. — Et dum multas inter suprascriptas civitates erant intentiones et scandala fiebant et pignerationes, praevidimus missos nostros, id est Autechis Spatarium et Ansone notario nostro apud ipso loco dirigere, ut cognoscerent rei veritate et otilis (detulit) nobis pars Placentina judicatum bon. me. Arioldi regis, ubi legebatur, quod pro ipsius tempore causa finita fuisset et ipsum judicatum est loca superius nominata, qualiter termina essent inter fines de Placentia et Parmense, et cognoverunt omnia rei veritate, qualiter ipse judicatus designabat. — Sed postquam judicatus praecessori nostro Arioaldo regi sic contenebatur, et per porcarios et per sensores homines sic cognovimus, tractantes cum judicibus nostris, utile nobis visum fuit, ut per sacramentum pars Placentina ipsum judicatum firmaret, quod nulla fraus facta fuisset in ipsum judicatum, et ipsi fines per ipsa termina et signa defensa sint ad Placentia, nisi per paucos dies, quod Godeberto ipsorum in intentione fecerunt ipsas fines, et nos cum judicibus nostris decrevimus, ut judicata praecepta praedecessoribus nostris regibus a nobis roborari inconvulsa debeant, quod et justum est, si ita nostra custoditur parte, et nostra judicium incontaminata manent; tamen pro amputanda intentione ipse sacramentus datus est a parte Placentina in praesentia judicibus nostris, id est Vulfoni, Majoli, Ursoni etc. . . . . et presbiter Immo Daghibert cessit sacramentum et juraverunt, ut supra diximus in eo capitulo, ut supra legitur et judicatus Arioldus regi contenebat, et hoc decrevimus, ut cuilibet homo intra ipsas fines possessione, aut de jure parentum aut de concessione regum habere videtur, excepto de tempore illo, quando Gondeberto invasione fecit, liceat eum habere ipsam fines inter Placentia et Parma, sicut superius signa designantur, et judicatus contenuit, et ipsi per sacramentum deliberaverunt nostris et futuris temporibus sic debeant permanere.

Excellentissimo Donno Regi, et ex dicato *Theodoraci* refer. dat Ticino palatio sub die X Cal. Novemb. anno filii ejus regni nostri . . . . . . per indictione secunda feliciter.

# Grabschrift v. J. 691. (Hist. patr. mon. VIII, 211).

Dp. b. m. Rustici epi, sub die XVI kal. oct., regnante v. gl. Cunincpert, ind. IV.

# 12) Verkaufsurkunde zu Gunsten des Klosters Farfa v. J. 704. (Troya III, 54 ff; Nr. 371).

- Actum ad Sanctum Petrum in Germaniciano, territorio Sabinensi. Quam vero cartulam venditionis ego *Arichis* notarius per jussionem *Sindolfi gastaldii* civitatis suprascriptae: scripsi.
  - † Signum manus Wilifusi actionarii, testis.
  - † Signum manus Petri gasindii, testis.
  - † Signum manus Ursi cond. testis.
  - † Signum manus Barbati venditoris.
  - + Signum manus Valeriani clerici, venditoris.
  - † Signum manus Baroncionis, venditoris.
  - † Signum manus Amechis exercitalis, testis.
  - † Signum manus Dononis exercitalis, testis.
  - † Signum manus Theodici exercitalis, testis.
  - † Signum manus Clementini clerici, testis.
  - † Signum manus Pantaleonis exercitalis, testis.
  - † Signum manus Calvuli coloni, testis.
  - † Signum manus Vincentii coloni, testis.

### 13) Grabschrift aus Pavia.

(Troya III, 78; Nr. 376).

Cunipergae Cuniberti regis filiae

S. Agathae monast. Ticin. antistitae epitaphium.

# 14) Schenkung Ariberts II an Emiliano II, Bischof von Vercelli. (Troya III, 80 ff; Nr. 377).

- Addimus et nos pro animae nostrae salvatione et statu felicissimae gentis nostrae Langobardorum jam dicto venerabili et sancto monasterio beati Archangeli Michaelis, ubi rememoratus Gauderis, olim noster miles, nunc autem Christi gratia per tuam sanctitatem jam ordinatus abbas praeesse dignoscitur, terram incultam, ubi est Ceredallum, designata loca ibidem sine publica Vercellen. usque in Sturam, et sine Tabla quam eidem monasterio Odo filius Regimperti his diebus concesserat usque finem Rivosico, sicut ex nostra praeceptione ad eumdem religiosum locum Garrimundi illustris viri nostra jussione valde mantradere fecit, quatenus deinceps omnis sancta illa congregatio, quae in utrisque praelibatis vestris ecclesiis nuper est aut erit, ea ipsa quae superius nostra confirmavit et corroboravit potestas, indeminute atque inconcusse omnia, et in omnibus valeat futuris possidere, et perfrui temporibus, veluti pro regni nostri fastigio et statu totius felicissimae gentis nostrae Langobardorum die noctuque a nullo praepediti dignas Deo laudes ut condecet possint incessabiliter decantare. -
- Ex dicto domni regis per suprascriptum Garimundum . . . . . (stratarium) scripsi ego Tassillo notarius. —

# 15) Schenkung an das Kloster S. Sofia in Ponticello v. J. 706. (Troya III, 88 ff; Nr. 378).

— Concessimus nos vir gloriosissimus Dominus Romualdus, gentis Langobardorum summus dux, tibi Zachariae, venerabili abbati nostro, casas ad Ponticellum in quantas ibidem Wadulphus habere visus fuerit, cum curtibus et hortis simul et clausuris, quae post ipsas casas esse videntur, et terricellam vacuam, quae trans rivum est; denique molinum et balneum, quod in nominato loco esse invenitur; simul etiam et familiam nomine Albinus cum uxore sua nomine Candida, cum filiis et filiabus suis, omnia et in omnibus, in quantum jam nominatus ad Ponticellum Wandolphus habere visus fuerit, tibi supradicto Zacharia abbas ea ratione, ut a nullo quopiam homine nullam habeas aliquando aliquam quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus per

hoc nostrum firmissimum praeceptum securiter et firmiter habere et possidere valeas, et quidquid exinde facere volueris, in tua sit potestate. —

### 16) Bestätigungsurkunde der Privilegien des KlostersSofia in Ponticello v. J. 708.

(Troya III, 91 ff; Nr. 381).

— Quod vero praeceptum firmitatis seu absolutionis ex jussione nominatae potestatis dictavi ego Persus, vicedominus et referendarius, tibi *Theodaldo* notario scribendum.

#### 17) Bestätigung von Schenkungen an S. Sofia in Ponticello v. J. 709.

(Troya III, 105 ff; Nr. 384).

- Firmavimus atque concessimus nos vir gloriosissimus Romivialdus, summus dux gentis Langobardorum in ecclesia sanctae Sophiae, quam Zacharias, venerabilis abbas noster a fundamentis aedificare visus est in loco, qui nominatur ad Ponticellum, qui fuit de quodam Waldulpho, omnia et in omnibus, de quibus nostra potestas praedicto Zacchariae abbati concessit; unde et nostra habet firmata praecepta; id est, in primis casas cum curtibus vel hortis, molino et balneo, clausurias, ubi ipsa ecclesia aedificata est, et tercia bucua, quae est trans rivum; et alius hortus, qui esse videtur juxta fluvium Sabbathum, qui fuit de quodam Trasoaldo, casas, terras, vineas, prata et clausurias, cultum vel incultum, omnia et in omnibus, in quantum et in eodem loco habere visus fuit, simul et omnem substantiam Totonis Transpadini casas, terras, vineas, cultum vel incultum, mobilia et immobilia, qui habitare visus fuit erga sanctum Bajentinum (Sanctum Valentinum) territorium in loco, qui dicitur Salicto etc... —

# 18) Schenkungsurkunde Romualds II von Benevent v. J. 709. (Troya III, 108 ff; Nr. 385).

— Concessimus nos, dominus vir gloriosissimus *Romoaldus*, summus dux gentis *Langobardorum*, per rogum Annumis, actionarii nostri, tibi *Theodorico* vener. abbati nostro, qui in Sancto Petro ad Aquam S. Petiti deservire videris, filio quondam Joannis Dalmatini, concedimus Zillonem et *Warnecausum*, Stephanum

seu et Therseradom cum casa et terrula, in quantum habere visi sunt, qui fuerunt coloni nostri de subactione nominata Annumis, actionarii nostri, et habitare videntur in loco, qui nominatur Gratiano. —

#### 19) Schenkungsurkunde an das Kloster San Teonisto in Trevigi v. J. 710.

(Troya III, 112 ff; Nr. 387).

- Ideo qin' pdie Anuarde et Garo, servi Christi, et Sco. Petro et Sco. Paulo, et Sco. Theonist. monasterio, qui est constitutus in loco, qui dicitur Civitatecla in primis ego Alfre de mea proprietate per mea peccata in ipsos Scas. locas Sanctorum dono familias tres in vico, ubi dicitur Pimano, id est Vectore Joanne, et Marino Massari cum oma. quidquid da eys (ad eos?) pertinere videtur, qualiter eorum censo fecimus; et porcione mea de Molinas, quos abeo, ubi dicitur Torre. —
- Acto inecium Tarvisiana. Signo manus *Alfredi*, servo XPi, qui minime potuit scrivere.

Ego Anuarde servos XPi in hanc cartula ad nobis facta ssi.

Ego Garo servus XPi in hanc cartola dotis ad nob. facta ssi.

Ego Gausperte in hanc cartola ssi.

Ego Florentius gasindio in hanc cartola rogans scripsi.

Ego Ticinianus notarius rogatus ad Alfredi, Anuarde, Garone in hanc cartola subscripsi.

# 20) Schenkung Romoalds II an S. Sofia in Ponticello v. J. 711. (Troya III, 116 ff; Nr. 388).

— Simul etiam et concessimus in nostrum venerabilem locum waldum nostrum de fluvio Calore, hoc est usque Vadum Carrarum Sancti Marciani et usque sub casa Valerii, ut annue et semper homines de ipsa ecclesia piscationem faciant, et nullus sine permissu sacerdotis nominatae ecclesiae in ipsum waldum habeat licentiam introire ad piscandum, sed sicuti hactenus ad nostram manum defensum est, ita et a saepenumero dicta ecclesia defendatur, et a nullo quopiam homine numquam ab ipso venerabili loco aliquando subtrahatur, sed perpetuis temporibus jure ab antelata ecclesia et a Zacharia abbate vel ab eiusdem ordinis sacerdotibus detineatur.

### 21) Historisches Bruchstück v. J. 711, betreffend die Ermordung des Godelpert.

(Troya III, 118 ff; Nr. 389.

- Tunc autem haec temeraria praesumptio et prima usurpatio initium sumpsit, ut in vetustissimis thomis ego Gerardus antiquus Sanctae Aretinae ecclesiae primicerius, qui et haec omnia, Deo teste, veraciter ordinavi, legi, paucis ab . . . —
- Illo autem tempore Senensis civitas erat domnicata ad manus Ariberti, regis Langobardorum, habitabatque in ea judex regis Ariberti, nomine Gundipertus, qui veniens simul cum Roberto, castaldio regis Ariberti ad plebem Sanctae Mariae in Pacina, ubi episcopus Lupertianus Aretinensis erat, nullamque reverentiam episcopo exhibens, coepit homines ipsius episcopi injuriose atque contumeliose distringere atque per placita fatigare. —

#### 22) Gründungsurkunde der Kirche San Pietro in Cassiano v. J. 713.

(Troya III, 132 ff; Nr. 394).

- Ego Fortunato relig. vir una cum filio meo Benuald v. v. presb. nus ad Sancto Domini commendare altario, et fragilis hic peritura relinquere; dum enim Domino meo J. X. to cumplacuet in loco qua natis sumus vico qui vocatur Cassiana uno patienti consilio Deo dignum est nus havitare in monasterio, petivimus licentiam Domno Talesperiani Dei gratia episcopo, et cum gratia dn. Walperti duci nostro civitatis nostre Lucensis, quantum virtus animis et a fundamentis fabricis vestibulis ecclesiam constituemus in honore S. Petri apostuli. —
- Signum † ms. Fortonati vir religiosus benefactori et conservatori.

Signum † ms. Bonuald v. v. presb. benefactori et conservatori.

Signum † ms. Benetato filio ejus consentientis.

Signum † ms. Roduald v. v. filio ejus consentientis.

Signum † ms. Raduald v. v. filio ejus consentientis.

Signum † ms. Baronte filio ejus consentientis.

Signum † ms. Widican v. d. testis.

Signum † ms. Wileradu v. d. testis.

Signum † ms. Benenato v. d. testis.

Signum † ms. Mauricioni v. d. testis. —

— Ego Sicherado indignus presb. hanc cartulam ex autentico fiditer exemplavi.

### 23) Urtheilsspruch des Majordomus ${\bf A}$ mbrosius.

(Troya III, 158 ff; Nr. 400).

— Hoc audito fecimus suprascriptum Adeodatum una cum *Taiperto castaldio* Senensis civitatis . . . . in nostram venire praesentiam, quatenus, cum jam dictus Lupertianus episcopus Aretine civitatis de praedictis ecclesiis causam dicere deberet. —

#### 24) Gründungsurkunde des Klosters Santa Maria in Pavia v. J. 715.

(Troya III, 163 ff; Nr. 401; Mon. hist. patr. XIII, 11 ff).

- In quo (scil. monasterio) sub monachico habitu sacra tecta velamine dulcissimam filiam nostram Sinelindam devotissime militavimus, ubi nos supradicti fundatores Christi fideles Senator et Theodelinda donamus et conferimus omnem facultatem nostram, quam possidemus, vel quam ex parentum successionibus seu ex regio dono vel quoquo dono ubi ubi habere videmur. —
- † Bruningus vir illustris filius quondam Aldoni in hanc cartulam donationis seu oblationis rogatus a Senatore et Theodelinda propria manu subscripsi.
- † Ego *Todo* notarius regiae potestatis in hanc cartulam donationis et oblationis rogatus a Senatore et *Theodelinda* propria manu subscripsi.
- † Ego Saxo vir magnificus macescarius regiae potestatis hanc cartulam donationis rogatus a Senatore et Theodelinda manu mea subscripsi.
  - † Ego Auferit notarius regis hanc cartulam subscripsi.
- † Ego *Sinderam* regie potestatis hanc cartulam propria manu subscripsi. —

# 25) Vorschrift Liutprands v. J. 715. (Troya III, 182 ff; Nr. 405).

— Ex edicto domini regis per *Posonem* notarium, et ex edicto *Sigifredi* notarii.

#### 26) Zeugenverhær v. J. 715.

(Troya III, 185 ff; Nr. 406).

- --- Breve de singulos presbiteros, quos pro jussione excellentissimi Domni nostri *Liutprandi* regis ego *Guntheram* notarius in curte regia Senensis inquisibi de dioceas illas et monasteria, de quibus intentio inter episcopum Senensis civitatis nec non et Aretine ecclesie idemque episcopum vertebatur. —
- Et vobis veritatem dico, quia ab antiquo tempore oraculus fuit de sub ecclesia Sancte Marie in Pacina et corpus Sancti ibi quiescit. Nam tempore suo quondam Willerat et ejus filius Rotto eum a fundamentis restaurasset. —
- Item introductus est *Tanigis* presbiter de suprascripta ecclesia Sancti Andree Malecino, interrogatus dixit etc. . . . —
- Nam antecessor meus nomine Aunigis in peccatis incriminatus est; nam et ille ibidem habuit sacrationem. —
- -- Item *Goldericus* de suprascripto baptisterio Sancti Viti, qui dixit: habeo annos pene cento. —
- Item introductus est Aufrit presbiter de monasterio Sancti Donati ab Abso, qui interrogatus dixit etc. . . . —
- Item introductus est in praesentia nostra *Matuchis* presbiter de monasterio Sancti Peregrini in loco Passeno prope baptisterio Sancti Stephani. —
- Item *Audechis* clericus, custos de ipsa baselica Sancti Ampsani, jam senex, dixit etc. . . . —
  - Item Manechis exercitalis de eodem loco similiter dixit. —
  - Item Teudo exercitalis similiter dixit. —
- Item Gundoald exercitalis de vico Reuninade prope Sancta Restituta.
  - Item Tiso exercitalis de eodem vico similiter dixit. —
- Item *Ellerad* centenario de vico Pantano dixit: Avus, et Besavus meus tenuerunt ecclesia Sancte Restitute.
  - Item Sindari centenario similiter dixit. —
- Gunfrit similiter dixit: Diocia Sancti Donati fuit, et infantes nostri consignationem ad episcopum Aretinum habuerunt.
  - Item Troctoald exercitalis similiter dixit. —
  - Item Landoari exercitalis de Cosona dixit etc . . . —
  - Item Allerat clerecus dixit etc. . . . —

- Item Poto liber homo senex dixit etc. . . . -
- Item *Godegis* clericus, custos Sancti Marcellini probe Sancto Petro in Paba dixit etc. . . . —
  - Item Radulfus senex similiter dixit etc. . . . —
  - Item Cunoald liber homo similiter dixit etc. . . . -
  - Item Gaosoald liber homo similiter dixit etc. . . . —
  - Item Tanoald liber home similiter dixit etc. . . . -

### 27) Beschluss in Bezug auf Grenzstreitigkeiten der Sprengel von Siena und Arezzo v. J. 715.

(Troya III, 212 ff; Nr. 407).

— Ego Ansilmundo archipresbiter sanctae ecclesiae Pisanae hunc judicatum interfui et manus mea subscripsi. —

### 28) Urtheil Liutprands zu Gunsten des Bischofs von Arezzo v. J. 715.

(Troya III, 222 ff; Nr. 408).

- Tunc nostra Excellentia una cum venerandis viris Theodoro, episcopo Castri nostri Felicitatis, et Emuliano abbate atque Sergio vel Albino presbiteris nec non illustribus judicibus nostris, qui nobiscum aderant, id est Audualdo duce, Gaidualdo et Landonio, Aufris et Aufrit statoribus (stratoribus), Senone, Rotfrit et Ruberto Majordomo, hanc audientes vestram alligationem interrogavimus et per Dominum factorem celi et terre et per beatum Petrum, cui Dominus ligandi solvendique in celo et in terra tribuit potestatem, adjuravimus ipsum Adeodatum, episcopum Senensis ecclesie, ut nobis de hac causa luce clarius diceret veritatem, qualiter causam sine peccato finire deberemus. —
- Hanc igitur professionem nostra Excellentia cum jam dictis venerabilibus viris per illustres judices nostros audientes, rectum nobis paruit, ut qualiter suprascripte ecclesie et monasteria a longo tempore a sedem B. Donati pertinuerunt et in antea pertinere debeant, et omnis sacratio in presbiteros et in diaconos per presulem Aretine ecclesie, qui nunc est aut fuerit omni tempore, in eos perveniat, sicut et prefati sanctissimi nostri Theodaldi Maximi Speciosi et Talespriani episcopi per suum judicatum statuerunt, et nulla amodo liceat ipse Adeodatus, Senensis ecclesie episcopus, vel successores ejus de ipsis diocesis

monasteriis oraculis facundiam ad loquendum habeat . . . . . . . . in ipsis ecclesiis, monasteriis aut oraculis, qui sunt aut in tempore fuerint, maneat ordinatio nullo contradicente, sicut et antiquitus usque actenus fuit, qualiter ipse Adeodatus, episcopus Senensis ecclesie, Warnefrit et Agiperto, castaldi ejusdem civitatis nobis professi sunt, quod vestra mansisset semper possessio . . . . . . . . . . in mandatis cunctis judicibus et gentibus atque sub regni nostri indictione pertinentibus, ut nullus eorum contra hoc nostrum dijudicatum audeat ire quandoque praeceptum: sed nostris perpetuis et infinitis presens noster judicatus stabilis persistat temporibus. —

# 29) Erlass Romualds von Benevent v. J. 715. (Troya III, 240 ff; Nr. 409).

In nomine Domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi. Firmamus nos vir gloriosissimus Romualdus, summus dux gentis Longobardorum, per rogum Ursi Duddi et referendarii nostri, vobis Joanni et sorori Tuetundilae (tue Tundilae), secundum qualiter ad nostram potestatem postulatis, ut si tibi Joanni Dominus donaverit spatium ad vivendum, simulque et sorori tuae dum venerit ei tempus, ut sibi virum sociare debeas, tu Joannes eam ordinare et in omnibus dotem dare, sicuti omnis disponit sororem ad viro sociandum. —

# 30) Urtheil Ulzians, Notars des Königs Liutprand, v. J. 716. (Troya III, 249 ff; Nr. 414).

-- Unde hac notitia Judegati *Ebregausus* notarius regie potestati scribere commonuemus.

# 31) Erklærung der Anstruda v. J. 716.\*) (Mon. hist. patr. XIII, 14).

Regnante domno nostro *Liutprand* viro excellentissimo rege in Italia anno pietatis ejus tercio duodecima diae mensis madias indictione quarta Scripsi ego Vitalis vr subdiaconus exceptor civitatis Placentinae rogatus et petitus ad *Anstruda* mulierem

 <sup>1)</sup> Troya III, 324 setzt diese Nummer in's Jahr 721.
 Meyer, Sprachdenkmäler.

ipsa tamen praesentem mihique dictantem et praesentia testium mano suo propria subter signum sanctae crucis facientem qua constat mi accepissit et in praesenti accepi ad te Sagirad et Arochis uu dd germanis civis Sepriasca avitaturis loco qui dicitur Campeliune mundio pro stato meo auri solidos nomero tres, pro eo quod servus vester in conjugio tuli. Ea vero scilicet rationem ut ab hac diae in mundio suprascriptorum Sigirado et Arochis permaneat sicut et alias mundiatas ipsorum, nec ullum umquam tempore se possit jam dieta Anstruda de ipsorum mundio subtrare, sed ut supra dixemus ab hac diae diaebus vitae meae semper quem in mundio Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum permanere deveant, et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint mascolini vero semper quem in vestro mundio permaneant feminas vero qui natas fuerint quando ad maritum ambolaverit dit una quis mundium suum per caput sicut in suprascriptum genetricim ipsorum datum est; et si forsitans jam sepia dicta Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio subtraere voluit non haveat licencia sed ab hac diae praenominatis Sigirat et Arochis vel ipsorum heretdis quoco in tempore exire voluerit conponat vobis vel ab heredibus vestris auri solidos decim et hanc cartolam in sua maneat firmitatem. Actum Augusta Placentia.

Signum  $\dagger$  manus Anstruda qui hanc cartolam mundii pro stato suo fieri rogavit.

Signum † manus Authareni vh genitur ipsejus consentiens.

Signum † benedicto ur clericus testis.

Signum  $\dagger$  manus Gaifrit  $\overline{\mathrm{vd}}$  filius quondam Lopuni de Marinasco testis.

- † Ego Godefrit clericus unic cartule de acceptum mundio rogatus ad Anstruda et Autharene jenitore ipseius testis subscripsi.
- † Ego Faustinus hpr uhic cartole de accepto mondio rogatus ad Anstruda et Autharene genitore ipsejus testis subscripsi.
- † Ego *Heldo* hpr uhic cartole de accepto *mundio* rogatus ad *Anstruda* et *Autharene* genitur ipsejus testis subscripsi.
- † Ego qui supra Vitalis vr subdiaconus scriptor hujus cartole post tradita complevi et dedi.

# 32) Verkaufsurkunde eines Hauses in Pistoia v. J. 716. (Troya III, 252 ff; Nr. 415).

- 1. In nomine Domini regnante domn n Liutprandus. excell. rege anno propit. quarto et diae vicesimo septembris per Indictionem . . .
- 2. Scripsi ego Tacuald notar. rogatus et petitus ad Filipert clirico filio quondam Filima —
- 3. ri qui pretium accepit ad Galduald vm medico regpcus pro solidis nobus nomero centum. —
- 24. † ego Falco relegioso rogatus ad Filipertu vendituris manu mea.
  - 25. testis subscripsi et sst centu sol. presente accepit.
- 26. † ego *Eldept* in c gast. (in civitate gastaldus) rogatus ad *Filipt* venditore in hanc cartula venditionis . . . —
- 28. signum † manus Peruald vd filio  $q\overline{d}$  Tunnoni testis signum † manus Tunoni vd filio  $q\overline{d}$  . . . .
  - 29. signum † manus Totoni vd filio qd Ansicaus testis. —

### 33) Abtretungsurkunde der Kirche San Prospero d'Antraccoli v. J. 718.

(Troya III, 278 ff; Nr. 421).

- Ego Walprand in Dei nomine Episcopus in hanc cartula donationis facta in Maurino a Domno Talesperiano anticessori meo. post eas mihi relecta est. cum consenso de Sacerdotis proprias manus mea subscribsi et confirmavi. —
- Ego *Osprandus* Diaconus ex autentico exemplavi nec plus addedi nec menime scribsi.

#### (Anno 758 Gen. 1).

† Noditia facio Ego *Peredeo* in Dei nomine Episcopus qualiter atduxerunt Maurino virio presbiteri cartula donadionis de Eglesia Sancti Prosperi quem ei facta fuerat a qd. Domino Talesperianos Episcopus, et ipsa cartula fecimus relegi in ostris presentiis et exemplare, et regdedimus ipsa autentica: Magno viro Presbitero qui in ipsa Eglesia erat, quem Maorino Presbitero miserat at nus. Actum est in presendia Jordann . . . .

Arcipresbiteri, Guilli Presbiteri, *Teuderadi* Presbiteri *Gaidoni* Presbiteri, Johanni Presbiteri. Johannacim, Petronaci, et Fratelli Subdiaconi, *Periprandi* Subdiaconi, *Gauseramu* filio *Gulisperti*, *Rodsprandi* filio *Cheidi*, *Rotchis* filio Solduli, Amuli Clerici, *Teufridi* Clerici, Donnulo Clerici.

Et hanc breve scripsi ego Raspert Clericus Anno Domini Desiderii primo. Kalendas Januaria indict. undecima.

### 34) Schenkungsurkunde der Kirche S. Lorenzo e Valentino di Vaccole v. J. 719.

(Troya III, 284 ff; Nr. 423).

- † In nomine Domini Dei Salvaturi nostri Jhesum Christum. Regnante Domno nostro Liutprand viro excellentissimo Rege, Anno Regni ejus octavo, per indictione septima (secunda) feliciter. Ideo auturem cunstat me Aunefrid V. V. Clirico ac die repromisse et repromisi me servire ad Beato Sancto Laurentio, et Sancti Valentini amturi meo cum omnia ris mea quod mihi etvineret, casa, vinea, servus, vel ancilla, cultum, desertum, movile, vel in moviles esse, que moventinur. Sic tamen ut dum die vite me (meae) fueret, in mea sit potestatem usumfructu: Et pos viro ovitum meum de ipsa sorticellula mea aveas potestates vivendum Rotperga, et Perticunda Ancille Dei. —
- Signum † manus Aumfrit V. V. Clirico anc cartula fieri rogavi.

Signum † manus *Paldoin* V. V. Presbiter cumsentientem *Aunefrid*. advocandum.

Signum  $\dagger$  manus Gudualdi testis. Signum  $\dagger$  manus Tachi-pert filii qd. Tappuli.

Signum † manus Magnuald V. D. testis. Signum † manus Firmicciani V. D. testis. —

### 35) Verkaufsurkunde aus Pisa v. J. 720.

(Troya III, 286 ff; Nr. 424).

— Constant, me Sunduald, vir honorabilis, hac dies arvitrium bone mee voluntatis . . . . interveniente neque aliquis me suadente, nisi bono animus meus vindedisse, et vindedi, tradedisse et tradedi tivi Filicausi medietatem de casa meas

infra Civitatem cum gronda sua livera, tam solamentum, quam ligname fine grondas, ipsa medietatem de casas cum petras que inibi esse videtur tibi *Filicausi* venondavit, atque tradedit, de quibus pretium petivi. —

— Signum manus  $\dagger$  Sunduald Vir honorabilis, qui hanc Cartula scrivere rogavit.

Signum manus Pertualdi v. d. testis.

Signum manus Audolfi v. d. testis. —

— Ego Ansolf Notarius rogatus et petetus ab Sunduald, qui hanc cartula scripsit et deplevit.

### 36) Gründungsurkunde von San Silvestro in Lucca v. J. 720. (Troya III, 289 ff; Nr. 425).

- Unde nos Teutpald cum germanus meus, et Dommulum, Leonaci cum germano meo et Aunuald, Wilifrit, Maurinum, Teudoraci, Nandulum, Geminianum cleric. Gudiscalcum, recorrentes nos nos omnis ad aula misericordie pro . . . . nostris, quam in hoc seculo gessimus adque gerimus, pro hamorem Dei et redemtione anime nostre Hecclesia ha fundamentis fabricis vestibolis constituemus in honore beatiss. Dei confessoris S. Silvestri . . . porta Beati S. Petri, ubi nos vel si indigni Sinedocium facere visi sumus in terra, qui novis . . . . tionem a Teodoraci filio qd. Leotari advinet, in qua fundamento prefata Eccl. sita est. —
- Et ita addidet animus nostrus ut ad guvernandum in potestatem custudis illius *Gundoni* presb., quem inivi cum comune

consilio presbiterum ordinavimus, inveniatur esset peregrinus suscipiendum, pauperis viduis et orfanis consolandum, mandatum juxta regule ordine faciendum, et pro nostris facinoribus Dominum deprecandum; in omnibus et per omnia opem ujusce Xinedoci secundum priscorum patrum traditionem juxta ujus sententie in omnibus adimplire diveas. —

- Signum † ms. Teutpald v. d. donatoris.

Signum † ms. Dommuli conserbatoris.

Signum † ms. Teutpert fratri ejus consentientis.

Signum † ms. Leonaci v. v. auctoris et conservatoris.

Signum † ms. Petronaci . . . consentientis.

Signum † ms. Aunuald v. d. idem conserbatoris.

Signum † ms. Wilifrid consentientis.

Signum † ms. Maurini scario traditoris.

Signum † ms. Teudoraci idem consentientis.

Signum † ms. Nanduli Negudianti ciditoris.

Signum † ms. Geminiani consentis.

Signum † ms. *Gudiscalco* v. d. qui hanc cartulam fiere rogavirunt, quem ego qs. ad signa eorum contrascripsi.

Signum † ms. Waltarini qui hoc offeruet.

Signum † ms. Radipert.

Signum † ms. Gaufrid.

Signum † ms. Auriwandali.

Signum † ms. Gairipald.

Signum Asprand.

† Album † Guiduald. —

— † In nom. Dn. J. X. ti Dum Deo juvante Eccl. beati S. Silvestri sita fuisset ad porta beati S. Petri, et per cristianus homenis condita, et per dotis et donis tetulo confermata, amor superne vertutis meum animum adcomodavet, pro meis facinoribus offero ego Geminianus v. d. Deo et tibi sepe dicte Hecclesie beati S. Silvestri, id est in primis quatuor mod. terra ad Argili super via, ad Aqualonga mod. dua, ad Tempaniana mod. duo, de terra da *Cunichisi* ad Area mod. duo de summo campo da S. Martino, Caldaria una, ornile cum catena fumaria. —

### 37) Schenkungsurkunde an Kirche und Kloster S. Michele in Lucea v. J. 721.

(Troya III, 312 ff; Nr. 432).

- Signum † manus Pertuald V. M. autori et conservatori.

Signum † manus Sundipert filio ejus consentientis.

Signum † manus Ansuald V. M. testis.

Signum  $\dagger$  manus Aunifredi V. D. testis.

Signum † manus Peretheo idem filio ejus consentientis.

Signum † manus Radiperti V. D. testis.

Signum † manus Teuderisci V. D. testis.

Signum † manus Autpert V. D. testis.

- † Ego Osprandus Diaconus ex autentico fideliter exemplari, nec plus addedit nec menime scripsi.
- $\dagger$  Ego Rachiprandus Clericus exemplar iterum fideliter exemplari.
- † Ego *Ermimari* Clericus de exemplare iterum fideliter exemplari.

### 38) Gründungsurkunde des Klosters S. Maria in Lucca v. J. 722.

(Troya III, 338 ff; Nr. 438).

- Et casa Aroaldi . . . . . casas duas in Novale de morganicaput mulieri mee una qui regitur per Fridichis et una per Corbulo. Godoata . . . . . pro livera. Gunda pro livera. Wilipergula pro livera. Candida pro ancilla. Tinchila pro ancilla. —
- † Manus Ursuni. autori. et donatori. seo. et conservatori. qui hanc cartulam fieri rogavit.
- † Ego Talesperianus eximius Episc. huic cartule dotalium rogatus ad filio meo Ursone testis subscr.
- $\dagger$  Ego Roduald in dignus. ac presbiter rogatus. ad Orsum. testis subsc.
- $\dagger$  Ego Lunichisi exiguus presb. rogatus ab Ursone testis subsc.
- $\dagger$  Ego Gaufridi presb. rogatus ad Arsune huic cartule dotalium testis subsc.
  - † Manus Walpert viro illustri Duci testes.

Signum † manus Alachis vm. testem.

cartule dotalium facta in S. Maria, vel confirmationis in filia sua . . . . superius legitor testis subsc.

. . . . manus Sinduini testem . . . . . . —

### 39) Gründungsurkunde von S. Pietro in Castiglione in Garfagnana v. J. 723.

(Troya III, 343 ff; Nr. 439).

- Hine itaque ego Aurinand v. d. una cum Gaidifrid v. d. germ. meus tractavimus, ut de parvitatis rebus nostris novis mercidem aderiscat. —
- Signum † ms. Aurinand v. d. benefactori et conserbatori. Signum † ms. Gudofrid v. d. benefactori et conserbatori. Signum † ms. Gairuald v. d. filio ejus religioso Clirico benefacturi et conservaturi.

Signum † ms. Gairo v. d. testis.

Signum † ms. Angilulo v. d. testis.

Signum † ms. Sinduin v. d. testis.

Signum † ms. Gausari v. d. testis.

Signum † ms. Ratcaus v. d. testis.

† Ego Austripertus Cler. ex autentico fideliter exemplavi.

### 40) Schenkungsurkunde von Lucca v. J. 724.

(Troya 394 ff; Nr. 448).

- Unde consideravimus Dei misericordia et redemptione anime nostre, et offerimus vobis Beati Sancti Petri, et Sancti Martini et Sancti Quirici quidquid ad mano mea habere videor, omnia ad ipsas suprascriptas vestras . . . . . Sanctas offerre disposui, sic ita ut dum advivere meruero ego, vel Ratperga ad ipso Sancto loco Domino deservire debeamus. —
- † Ego Ratthelm Diaconus huic cartule donationis facta in Ecclesia Sancti Petri manibus meis subscripsi.
- † Ego Deusdede presbiter huic cartule donationis facte in Ecclesia Sancti Petri manibus subscripsi.
- † Ego *Prandipert* wiro religioso clirico huic cartole donationis facta in Ecclesia Sancti Petri manibus meis subscripsi.

#### 41) Schenkungsurkunde Transmunds II, Herzogs von Spoleto, v. J. 725.

(Troya III, 404 ff; Nr. 452).

— Quamobrem ut ab hoc die firmum et stabile sit in ipso Sancto loco donum nostrum, ut a nullo actore nostro aliquando contradicatur. Unde pro stabilitate nostra virum venerabilem Audelahisium sacratissimum episcopum in matricula precipimus scribi.

Datum jussionis mense Maii per indictionem VIII sub Scaptolfo gastaldio.

#### 42) Verkaufsurkunde v. J. 725.

(Troya III, 406).

(Mon. hist. patr. XIII, 16).

Regnante domno nostro viro excellentissimo Liutprand rege anno tercio decimo sub die octabo idus iunii indictione octaba feliciter. Scripsi ego Faustinus notarius receptor hoc dogomentum vinditionis rogatus ab Ermedruda h. f. filia Laurentio una cum consenso et voluntate ipsius genitori suo et vinditrice, quique fatetur se accepisse sicuti et in presenti accepit ad Totone v. c. auri solidos duodicem nobus finito pretio pro puero nomine Saorelano, sive quo alio nomine nuncupatur natione in Gallia. —

# 43) Verkaufsurkunde von Trevigi v. J. 726. (Troya III, 425 ff; Nr. 457).

— Ego Ramigis gasundius rogatus ad Candiana in hanc pagina vindic. testis sus. —

# 44) Abtswahl in San Michele in Pugnano v. J. 727. (Troya III, 482 ff; Nr. 467).

— Radchis vir venerabilis abbas presbiter tibi dolcissimo et in X. to filio Walprand clericus filio domino Waltpert gloriosissimo duci salutem.

Manifestum mihi est, et multorum claruet, qualiter . . . . Radchis una cum b. m. Ansefred germanus meus monasterio S. Michaelis . . . . . menta edificare visi sumus hic in loco, cui vocabulum est Aponiano, et qualiter suprascr. Ansfredus ger-

manus meus medietatem omnibus rebus substantie sue ividem per dotis pugina contulit. —

† Ego Talesperianus eximius Episcopus huic cartula donationis facta ad *Radchis* presb. facta in *Waltprand* vir eler. sicut superius legitor ad confirmando subscripsi.

Signum † ms. Teutpald vir devot. scaro testis.

† Ego Galfred presbiter rogatus a Radchis presbiter in hanc cartula donationis facta in Walprand abbas proprias manus meas subscripsi.

Signum † manus Raduald filio Guntifred testis.

Signum † ms. Filimari filio Augeni testis.

Signum † ms. Gauserad vir dev. filio Maurelli testis. —

### 45) Gründungsurkunde der Kirche S. Terenzio in Colonia v. J. 728.

(Troya III, 494 ff; Nr. 470).

— Actum Luca die et regnum et indit. suprascripta feliciter. Signum † ms. *Trasualdi* auturis et cunserbaturis, et qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † ms. Ahaldi rogatus a ec.

Signum † manus Authelmi rogatus a Trasualdo V. D. testis.

Signum † manus Tanualdi rogatus a Trasualdu V. D. testis.

Signum  $\dagger$  ms. Tunualdi rogatus ec.

Signum † ms. Babale filius Alvarti v. d. tes.

Signum † ms. Anfridi rogatus testis.

### 46) Bitte an den Bischof von Novarra um Consecration eines Altars v. J. 729.

(Troya III, 511 ff; Nr. 475).

- Ego Radoald Ovil filio ci est habitatur in vico Gausingo horacolo beati Michaelis vel ipsius altario qui plantatus est in templo ubi est altario beati sancti Martini presens presentibus dixit benedictus dominus qui vult omnes hominis salvos fieure (fieri) et ad cognitionem virtutis venire, qui et nos nobis qui supra adedit pastorem ut per vestra predegationem ad hedernam uita pertingere mereamur. —
- Ego Lautchis notarius scripsit Cartolam rogatas ad Radoald post tradita cumplevit et dedit. —

# 47) Gründungsurkunde einer Diaconia bei Lucca v. J. 729. (Troya III, 514; Nr. 476).

— In qua terra, et ipsum Sanctum locum fieri obtamus, choerente terra Gundoin, seu via publica, tenente capite prope murus suprascripte civitatis Lucensis, simul et offerimus in ipso venerabile loco ex omnibus quidquid in ipsis partibus Tusciae de genitrice nostra habemus, decima tam de frugebus vel peculiis, ex omnibus, ita ut in perpetuum ipsa nostra Terra recipiente modiolas duodecim in designato loco permaneant, et perennis temporibus inibi offerantur a nobis vel heredibus, atque actoribus nostris; et nobis proveniat ad mercedem.

### 48) Verkaufsurkunde aus Pisa v. J. 730.

(Troya III, 519 ff; Nr. 477).

— Ego *Albari* ad Candidu rogatus propria manu mea subscripsi.

Signum † manus Ansprand venerabilis diaconus filius quondam Tr . . . . . . . .

Ego Ansolf Notarius post tradita deplevit . . . . .

### 49) Pisanische Verkaufsurkunde v. J. 730.

(Troya III, 522 ff; Nr. 478).

- Consta me *Rodoin* vir honestus, filius quondam Baroncioni, et quia manifestum est eo quod ante as annibus venondavi tivi *Dondoni* aliquanta terrula in locum, qui dicitor ad Stabla Marcucci, uno capite tenente in terra Chisoni et alium capite tenente in terra Ciulloni. —
- Item et alia petia in locum Tautina prope terra *Haudi-mari* plus menus modiorum . . . . . et petia una ad uncio Belisarida, araturio prope terrula *Haudimari* et Cocciani, sistariorum quindecim. —
- Signum  $\dagger$  manus Rodoin v. h. qui hanc cartula scrivere rogavit.

Signum  $\dagger$  manus Pertualt v. d. filius quondam Fridimundi testis.

Signum  $\dagger$  manus Gairemond v. d. idem filius Fridimundi testis.

Signum † manus Causeradi germano Pertuald v. d. testis. —

# 50) Inschrift aus Chiusi v. J. 730 (?) (Troya III, 545 ff; Nr. 485).

† Xre Fabe votis Gregorio et Austreconde docis.

# 51) Inschrift von S. Maria Maggiore in Pavia v. J. 730 (?) (Troya III, 553; Nr. 486).

Nomine quod vocitans ornavit marmore pulcro Intima cum varii templi fulgore metalli Templum Dno devotus condedit Anso\*)
Tempore praecelsi Liutprandi denique regis Aedibus in propriis Mariae virginis almae Orntes penitrent hinc coelos, vota God.

# 52) Inschrift von S. Giorgio in Val Pulicella v. J. 730. (Troya III, 556; Nr. 487).

Colonna Ia.

† In nomine Domini nostri Jesu Christi de donis.

Sancti Juhannes
Bapteste edi
ficatus est hanc
ciborius sub tempore
domno nostro
Lioprando rege
et ven. paterno
domnico epescopo
et custodes ejus
w. Vidaliano et
Tancol prbris
et Refol gastaldio.
Gondelme indignus
diaconus scrip
si.

Colonna IIa.

† Ursus Magester cum discepolis suis Juvintino et Juviano edi ficavet hanc civorium.

Vergondus,

Theodoald,

Foscari.

<sup>\*)</sup> Auso bei Muratori.

# 53) Schenkungsurkunde von Laveriano v. J. 732. (Troya III, 579 ff; Nr. 491).

— Ideo Deo autoris nostri constat me Baronta, Auderat fratres germani qui pro mercide, et remedio anime patris nostro, vel barbani nostri Ursoni, et Ghisolf, qui fuet barbane nostro, vel mercidem anime Barontani, et Auderat, vel de nostris eridis damus et tradimus vinea nostra propria plus minus ordinis vigenti et duo, ad Beata Sancta Maria offerimus, qui genetrige Domini nostri, in talem tenore, ut qui pos nostro ovitum Presviteratum in casa Sancte Mariae tenuere semper noviscum sia (sit), ut licentiam aveas omo noster ipsa vinea transsire ad alia vine nostra, et de ipse offerta semper securus possedeas ipsa vinea cum homnis edificia suas. —

### 54) Grabschrift v. J. 732 (?)

(Troya III, 581; Nr. 492).

Hoc Radoald conjux Romitis prolesque mariti Madelgrima jacet contumulata loco. —

#### 55) Verkaufs- und Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 735.

(Troya III, 612 ff; Nr. 501).

- Et ideo constat nos Siso et Lupulus et Wino seu (et) Ursus germanis donasse et donavimus pro luminare genitoris nostri quondam Rimolfi olivas tallias in loco quod dicitur Autianus (Acutianus).
  - † Signum manus Sisonis, venditoris seu (et) donatoris.
    - † Signum manus Lupuli, fratris ejus.
    - † Signum manus Winonis, fratris ejus.
    - † Signum manus Ursi, fratris ejus.
    - † Signum manus Contrami, exercitalis, testis.
    - $\dagger$  Signum manus  ${\it Gradolfi}, {\it sculdascii},$  testis.

#### 56) Urkunde v. J. 736.

(Troya III, 614 ff; Nr. 502).

1. In n dni di salvatoris Jhu Xpi regnante domnis nostrisviri exce-

- 2. ll. regibus anno regni cor. domno Liutprando anno vicesimo quarto et domno Hil-
- 3. prando anno primo mensis martio  $\underline{p}$  Ind. quarta fel. placuit igitur adque
- 4. bona boluntate convenit inter Faichisi seo (et) Pasquale fratris gg filii
- 5. qd. Beninato qui fuet aldio vestrum Sci Saturnini nec non et Mauru  $\overline{\mathbf{w}}$
- 6. prb et abbas monasterj vel concta congregatione Sci Saturnini una cum
- 7. bolumtate et consensu Gausualdo Oportuno et Perideo conditori de ipso
- 8. munasterio tu predictu Pasquale et Faichisi in casa Sci Saturnini resedire
- 9. diveatis in Diano casa vel in omni res patris nostro qd Veninato qua ma-
- 10. nifestum est quod de livera mater natis sumus et de istato nostro nulla condi-
- 11. cione bovis redivibamus nisi tantum bovis de ipsa casa vel omni res patris
- 12. nostro Warcinisca facere diveamus sicut bovis pater nostrum qd Veni-
- 13. natus usum facere fuet ad pratum sicandi stabulum faciendum in via ubi novis op-
- 14. um fueri sicut unum de Warcini vestri nam nulla alia superpositam novis impona-
- 15. tur nisi sicut iamdicto qd Veninato pater nostrum usum facere fuet et sicut mini-
- 16. me credimus si nos Pasquale et *Faichisi* vel nostros hhd de ipsa casa exire volue-
- 17. rimus aut ipsas Warcinia facere minime voluerimus exeamus bacui et
- 18. inanis et insuper conpunamus pine nomini auri sol. vigenti et si nos Maur. prb
- 19. et abbas vel posteris nostris bovis aliqua superimpunere voluerimus aud de ipsa casa

- 20. bos minare boluerimus sine vestra culpa exeatis cum omnem res movilem et con-
- 21. puna bovis auri sol. vigenti unde hec viro duas cartula pari tinore Tachinolfu a-
- 22. col. ambas partis conscrivere rogavimus actum Tuscana Ind. ssta feliciter
- 23. sign † in Pasquali vh promissori qui hanc cartula fieri rogavit
- 24. sign  $\dagger$  m Faihisi gg eius qui hanc cartula promissionis fieri rogavit
- $25.~{\rm sign}~\dagger~{\rm m}~Astolfo~{\rm v\bar{d}}~{\rm testis}~{\rm sign}~\dagger~{\rm m}$  Maurutiolo filiu qd Massoni testis
  - 26. sign † m Ormideo vd testis
  - 27. sign † m Grisoni vd testis
- 28. † Ego Tachinolfu acol. scriptor quam postradita conplivi et dedit.

# 57) Schenkungsurkunde v. J. 736. (Troya III, 625 ff; Nr. 507).

- Et ideo Deo auctore constat me Anuald v. d. donasset et donavemus, concessisse et concessemus tivi Anecardo v. v. presbiter germano meo homnem res mea, quidquid ad manus mea abire visus fuit quarta portionem, quem mihi da fratris meis contigit, homnia et in homnibus tibi Anecardo presbiter germano meo concessus sum, cun sis (cum suis) mancipiis tam in civitate quam extra civitate, vineis pratis pascuis silvis salectis pumiferis fructi fructiferis, diversis territuriis, movile vel immovile, vel seseque moventibus, homnia et in omnebus tivi q. s. Anecardo presbiter concidemus possedendum. —
- Signum † ms. Anuald v. d. donatori hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † ms. Ansuald v. d. exercitalis te.

Signum † ms. Aufridi v. d. testis.

Signum † ms. Galdilapo v. d. testis. —

#### 58) Uebereinkunft v. J. 736. (Troya III, 632 ff; Nr. 510).

- 1.  $\dagger$  In nomine domini placuit adque convinet in (inter) Tasulu centi-
  - 2. narius et Pertulu qui Baruccio ut residere divea
  - 3. suprascripta Baruccio in casa Tasulo in fundo Agelli. -
  - † Ego Gidilapus testis. —

### 59) Bestätigungsurkunde geschenkter und verkaufter Ländereien v. J. 737.

(Troya III, 634 ff; Nr. 511).

— † Ego Waldifrid Diaconus in hanc cartula confirmationis facta in Filiperto Presbitero bono animo consensi et subscripsi.

#### 60) Abtretungsurkunde v. J. 737.

(Troya III, 639 ff; Nr. 512).

— Dolcissimus nobis semper, et in bonis omnibus nominando te Sichipert Causule, et Sichifridi viri devoti germ. filii quondam Rothari optivi filiis meis. Filimari v. d. filio quondam Autari: pro vita legum bene sanxit antiquitas forensis contemplationem . . . . tum arbitrium. in quibus placitum fueret digno moderamine. suscepiat . . . . um ut ille qui non habet descensoris. Necessarium est mihi. Filimari inqui. et illas personas. te Sichiperte. Causule Sichifridi viri devoti qui mea: Filimari vel de . . . meis necessitate. enutrire seo defensare debeas. —

### 61) Testament der Manigunda v. J. 737.

(Troya IV, 96 ff; Nr. 552). (Mon. hist. patr. XIII, 20 ff).

- Ego *Manigunda* per Dei misericordia Dei ancilla et veste monialis induta sum, que visa sum vivere lege *Longobardorum* presens presentibus dixi: Dominus homnipotens ac redemptor noster animas quas condidit ad studium salutis semper invitat. —
- Signum manibus *Vuallerami* de Abiate et *Eldeprandi* de Venegono isti testes. Rimegasus in hoc iudicato rogatus subscripsi. — Signum manibus *Brunengoni* et *Maniberto* de vico Seprio testes. —

# 62) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 738. (Troya III, 642 ff; Nr. 513).

- Constat me Aurepert Clerico filio quondam Auti hac die vendidisse: et vindedi, tradedisse et tradedi tibi Jordanni w. presbiter casa mea quem habere videor: hic infra civitatem: cum fundamento orto: seo puteo.
  - Signum † ms. Aurepert clerico vinditor et conservaturi Signum † ms. Cari filii quondam Maurelli v. d. testis Signum † ms. Causualdi . . . .

Signum  $\dagger$  ms. Alapert filius quondam Licuald v. d. testis Signum  $\dagger$  ms. Fuolfu . . . .

- $\dagger$  Ego Alipert notarius hujus cartule vinditionis post traditam complevi et dedi
- † Ego *Richiprandum* clerico in quantum cugnuscere potui hec cartulam fideliter exemplavi.

# 63) Schenkungsurkunde v. J. 738. (Troya III, 646 ff; Nr. 515).

- Anstrualda religiosa Dei ancilla, una cum licentia et auturitatem filii sui Gumprandi, tibi Ecclesia Dei, adque Beati Sancti Georgi Dei Martheris, sita in loco Noctuno, perpetuam salutem. —
- Signum manus Anstrualde Religiosae Deo copolatae offeretricis et auctrix.

Signum manus Ursi Avinio testis.

(Signum † manus Gumprandi v. d. filio ejus consentientis).

(Signum † manus Framuald v. d. filio q. Maurelli test.).

(Signum † manus Waldifred v. d. diacono testis).

(Signum † manus Gulrimud Cognato ejus testis).

(Signum † manus Aduald v. d. testis).

Ego Osprandus Diaconus quantum in autenticum inveni nec plus addedi, nec menime scribsi.

# 64) Verkaufsurkunde v. J. 739. (Troya III, 649 ff; Nr. 516).

— Constat me Petru vir devotus filio quondam Alti de vico Viniale cedisse et vendidisse et vindidi. tradidisse et de Meyer, Sprachdenkmäler.

presenti etiam tradedi tebi *Aloin* v. v. presbitero aliquantula terrula juris mei sita in loco, qui vocitator Limite, ubi vocavolum est Tentuipore. —

### 65) Verkaufsurkunde von Toscanella v. J. 739. (Troya III, 672 ff; Nr. 524).

- -22. sign  $\dagger$  m Rodiperto vh vinditoris qui anc cartulam fieri rogavi.
- 23. sign  $\dagger$  m Itiperto vd curatori testis sign  $\dagger$  m Loponi vd testis rogit
  - 24. sign † m Radicauso vd testis
- 25. † Ego Avizoe no in anc cartula vindicioni rogatus ad Rodipertu
  - 26. vh venditori me testis subscripsi
  - † Ego Gausualdu vc notar. postradita conplivit et dedit.

### 66) Schenkungsurkunde aus Rieti v. J. 739.

(Troya III, 675 ff; Nr. 525).

- Temporibus domni *Hilderici* gloriosi et summi ducis gentis *Langobardorum* seu et viri magnifici *Picconis castaldii* civitatis Reatine mense Decembris indictione VIII. —
- Actum in civitate Reatina † signum manus Probati et Ravennonis † *Mansualdus* testis sculdor † *Audualdus* testis † Probatus testis.

# 67) Schenkungsurkunde von Farfa v. J. 740. (Troya III, 677 ff; Nr. 526).

— Datum jussionis mense Januarii indictione VIII. sub Rimone gastaldio.

Quod vero preceptum ego Arichisius notarius ex dicto  $Rimonis\ gastaldii\ scripsi.$ 

### 68) Schenkungsurkunde von Lucca v. J. 740. (Troya III, 678; Nr. 527).

— Sichimund V. V. Archipresbitero tibi Ecclesia Dei adque Beato Sancto Petro patrono meo perpetuam salutem dico. —

# 69) Urkunde v. J. 740.(Troya III, 682 ff; Nr. 528).(Mon. patr. hist. XIII, 23).

- Repromittimus adque spondamus nos Agelmus<sup>1</sup>) et Dusso<sup>2</sup>) germanis pro nos et germano nostro Petrono tibi Staveli et consoprino nostro de causas quas cum Borgolino consoprino nostro avenus ut tu sebe dictus Stavelis deveas exigere de portione nostra et germano nostro Petroni de omni id et ex omnibus quanto Borgolinus de nostrum justitia avit contra lege tam de terras quam familias seo scherpas vel peculius aut qualiscumque res ad nos pertinente ut tu iam dictus res Stavelis per potestate deveas man . . . . . . . omnis causas sumere in te tam quam nos ipsi et ad causa nostra ibi . . . . essa de omnia metiaetate de nostra portione tollas tu Stavelis mediaetate, tollamus nos Agelmus<sup>1</sup>) et Dusso<sup>2</sup>) et Petrus et de illa metiaetate pervenire et tu Stavelis nobis pretio deveas dare sicut adque . . . . . tuos homines do . . . . extimade fuere . . . . . . repromittemus tibi qui supra Staveli nisi de suprascripto omnia quae superius legitur removere presumseremus nos aut germanus noster Petrus aut nos aut pareremus ante Borgolino fiendas au . . . . . nus Componamus tibi Staveli vel ad tuis here . . . . . . Agel $mus^1$ ) et  $Dusso^2$ ) ..... nostri h.... pena nomine ...... et ex hec res aveas in tua potestate per . . . . . esum que ad nos pertinet.

Garivald notarius scrivere rogavimus. — Acto in Sabiano. Signum  $\dagger$  manus Agelmmi  $\overline{\mathrm{u.\,d.}}$ , qui hanc cartolam fieri rogavit.

Signum  $\dagger$  manus Dussoni  $\overline{\mathrm{u}}\,\mathrm{d}$  qui cartolam promissionis fieri rogavit.

Signum † manus Garibaldi ud filius . . . . . testis.

Signum † ma . . . . de Sabiano.

† Ego qui supra Garivald pos tradita complevi et dedi.

<sup>1)</sup> Anzelmus Troya.

<sup>2)</sup> Dasso Troya.

#### 70) Schenkungsurkunde aus Benevent v. J. 740.

(Troya III, 683 ff; Nr. 529).

— Concessimus nos vir gloriosissimus Dominus Godeschalg summus Dux gentis Langobardorum tibi Aufrid filio quondam Ursi thesaurarii nostri, puerum nomine Ursum cum uxore, filis et filiabus suis, qui in terra ad habitandum se collocaverunt in loco, qui dicitur Fenilia, qui fuerunt de actu Sipontino de subactione Warnefrid, gastaldi nostri. —

### 71) Verkaufsurkunde v. J. 740. (Troya III, 684 ff; Nr. 530).

- Signum + ms. Baroncioni v. h. vendituris et conserbaturis.

Signum † ms. Gaifridi v. d. de Marilia testis.

Signum + ms. Anspaldi v. d. filio Teutpaldi testis.

Signum † ms. Ansipert filio Teutperti testis.

### 72) Schenkungsurkunde v. J. 740.

(Troya III, 693 ff; Nr. 533).

— † Ego *Filicausu* presviter in ac donationis cartula propria manu mea subscripsi.

Signum † ms. Aricaus germano ipsius consentientis.

Signum † ms. Filipert germano ipsius consentientis.

Signum † ms. Chispert filio quondam Ghiselmi testis.

Signum † ms. Sintifrid de Schito testis.

Signum † ms. Teusprand filio Alisei testis.

# 73) Verkaufsurkunde v. J. 740. (Troya III, 695 ff; Nr. 534).

— Constat me Ermelinda religiosa Deo copulata ancilla Dei filia quondam Godiperti de Wlamo, hac die vindedisse et de presente vindedi tibi Rodipert v. d. filio quondam Rodpald, idest aliquantula terrula mea, qui mihi per donationem obvine da quondam b. m. germano meo Gumpert, in loco qui dicitur Salicetas, et est pauco menus de modiloco uno; aduc uno caput tene in Auserclo, et et alio caput tene in terra tua Rodpert, et uno latere in terra Teutpert, et alio latere tene terra Mauruli:

ipsa suprascripta terrula in integro, et nulla ividem reserbavi in meo dominio. —

Actum Luca.

Signum † ms. Ermilinde religiose Dei ancille vinditricis et autricis.

Signum † ms. Aurinand presbitero consen.

Signum † ms. Danihel v. d. nepote epsejus consentientis et testis.

Signum † ms. *Hifferad* v. d. filio quondam *Rothari* testis. Signum † ms. *Ausperti* clerico testis.

† Ego Gaudentius ante presentia testium ipsos suprascriptos solidos dante vidi.

### 74) Schenkungsurkunde aus Mailand v. J. 741.\*)

(Mon. patr. hist. XIII, 24). (Troya IV, 90 ff.).

— Domno sancto et Angelorum meritis coequando basilice sancti Ambrosii confessoris domini nostri Jeshu Xpi in qua uubil Aunemundus diaconus custos esse videtur Theopertus hum filius quondam Mauroni de Brisconno presens presentibus dixit.

### 75) Urtheilsspruch des Herzogs Godescale von Benevent v. J. 742.

(Troya IV, 85 ff; Nr. 548).

Cum coniunximus nos vir gloriosissimus Dominus Godelschac summus Dux gentis Longobardorum in Waldo Noaeto, loco qui nominatur Valueum, tunc venerunt Ringo cum partionariis suis, et Reparatus cum germanis suis qui fuerunt de quodam Wadulpho, et Rode, cum suis qui fuerunt de quodam Rodecauso, ad altercandum aduersus venerabilem Abbatem Sancti Joannis Monasterii. —

— Ad haec respondebat pars Dominus-Dedit Abbati dicens: Nonne ita quando vobis *Waldulphus* superius dictus casalem in Sapione idem nominatum et perennum dedisse, sed antequam Notarius *Wadulphus* ad manum potestatis ipsam substantiam suam dedisset, septem greges sui integrum cum pastoribus de omni peculio in ipsa loca pascuum abire visi fuerunt, tam ipse

<sup>1)</sup> Nach Troya v. J. 742.

quam etiam et *Tindo* germani, qui et dum aduenisset ad manum nominatae potestatis, Dominus bonae memoriae *Romualdus* sic exinde firmavit suum praeceptum de integra portione nominati *Wadulphi* in praedictis casalibus, sed tantummodo et exinde reservavit ad suam potestatem clausariam, ut factum est; nam reliqua omnia nobis concessit; unde et acriter talem illicitam altercationem mecum habuistis, sed dum ad aures aduenisset, tunc ipsius potestas demisit ad iam fatas casales *Ropertum* filium *Radolphi* qui vos exinde foras expulit, vos quidem venistis cum praeceptis vestris, et mecum iudicium habuistis, tunc ille cognoscens per testimonium iterum mihi exinde firmauit suum iudicatum, quod et praesens ostendo et legibus possidere debeo secundum quod praeceptum, et iudicatum iam fata territoria. —

# 76) Schenkungsurkunde aus Benevent v. J. 742. (Troya IV, 94 ff; Nr. 551).

In nomine Domini Dei Saluatoris nostri Jesu Christi Dominique aeterni, atque indiuiduae Trinitatis, concedimus nos Dominus vir gloriosissimus Gisolphus summus Comes gentis Longobardorum per rogum gloriosissimae conjugis nostrae, tibi Hermanno Abbati nostro de Monasterio sancti Martini Episcopi quod fundatum dicitur in strada Pontina, territorium illud, nempe Sylvas, vineas, prata, territoria, culta et inculta, mobilia atque immobilia, quae moderno tempore Gastaldius noster tenere ac possidere videtur; quatenus amodo et in perpetuis temporibus habeas, necnon in tuo seruitio semper pro tuo libero arbitrio habeas ac in tuo seruitio detineas tam tu supranominate Hermanne, et quidcunque de eis facere atque parare volueris in tua sint omnia potestate, et nullus ex nostris haeredibus, id est, amicis, cognatis atque parentibus, nec quisquam homo contra nostram potestatem atque firmatum propositum ire atque quicquam attentare praesumat, at nostra concessio nunc omnique in tempore firma ac roborata permaneat.

Quod autem praeceptum concessionis ex iussu et dictatu nominati gloriosissimi Domini Gisolphi scripsi ego Lambertus Not. —

### 77) Gründungsurkunde des Klosters S. Maria in Cairate v. J. 742.

(Troya IV, 96 ff; Nr. 552).

— Ego *Manigunda*, Deo dicata, veste monialis induta sum, in hoc judicato a me facto subscripsi.

Signum manibus Vallerami de Abbiate, et Heldeprandi de Venegono.

Isti testes Rimegasus in hoc judicato rogatus subs. —

— Theuprandus judex retuli exempla ex autentico edita subscripsi, et autentico hujus exempla vidi, et legi: sic tenet in ipso authentico, sicut in ista legitur exempla extra litteras plus minus.

Arnaldus, qui et Bezo, judex sacri palatii, in hoc exemplo ex autentico subs. et autentico hujus exempli vidi, et sic tenet in ipso autentico, sicut in ista legitur exempla extra litteras plus minus.

Nazarius, qui et Amizo, judex, autentico hujus exempla vidi et legi, et sicut ibi continebatur, sic in ista legitur exempla extra litteras plus minus.

Ego Adam, qui et *Hosbertus* notarius, haec exempla ex autentico exemplavi, et autentico hujus exempla vidi, et legi: et sicut ibi continebatur, extra litteras plus minus.

### 78) Bestätigungsurkunde aus Benevent v. J. 742.

(Troya IV, 105 ff; Nr. 554).

— Quod vero praeceptum renouationis ex iussione nominatae potestatis dictaui *Ermemarus*<sup>1</sup>) tibi Gratiano Notario scribendum.

#### 79) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 742.

(Troya IV, 108 ff; Nr. 555).

- Signum † ms. Mauri v. h. vendituri et serbaturi
  - ..... † ms. Petti v. d. filio Authelmi testis
  - ..... † ms. Tuchipert v. d. germano Amalongo testis
  - ..... † ms. Bonichis Caldarario da porta S. Petri testis

Et postradita ego Teutpert cumplivi et dedi

† Ego Alpert v. d. in hanc cartula suprascripta testis

<sup>1)</sup> So bei Assemani nach Troyas Anmerkung; im Texte hat Troya nach Ughelli Emerius.

#### 80) Bestätigungsurkunde aus Benevent v. J. 743.

(Troya IV, 116 ff; Nr. 558).

Quod vero praeceptum firmitatis, ex iussione nominatae
 potestatis, dictaui ego Arefusus Duddus et referendarius tibi
 Godeperto Notario scribendum.

### 81) Urkunde von Rieti v. J. 744.

(Troya IV, 148 ff; Nr. 567).

- Ideo ego *Teudemundus* Actionarius sana mente et spontanea, bonaque voluntate mea, et integro consilio concambiavi cum voluntate venerabilis *Fulcualdi* Abbatis de Monasterio S. Dei Genitricis Mariae, in monasterio S. Georgii, medietatem de casale qui dicitur Pacilianus, casas, vineas, terras cultas et incultas, omnia sicut a me *Teudemundo* possessa sunt, cuncta in predicto monasterio S. Georgii in integrum concambiavi. —
- Unde pro stabilitate ambarum partium duas cartulas pari tenore *Gudiperto* notario tradedimus scribendum, et testibus a nobis rogatis optulimus, qui supter signum sanctae crucis fecerunt.

Actum in Reate, mense, et indictione suprascripta.

Ego † Teudemundus in cartula ista concambiationis a me facta manu mea subscripsi.

Signum † manus Martiniani sculdais testis.

Signum † manus Gudeperti testis.

Signum † manus Teudemundi fratris Isemundi testis.

Signum † manus Aldonis testis.

Signum † manus Magnolfi testis.

Signum † m. Alderisini testis.

Signum † m. Hilderici testis.

Signum † m. Tendualdi filii Anserami testis.

### 82) Diplom Gisulfs II v. J. 744.

(Troya IV, 152 ft; Nr. 569).

— Quod vero praeceptum firmationis seu priuilegij, ex iussu nominatae potestatis dictaui ego *Trifusus* Duddus et Referendarius tibi *Adelpho* Notario scribendum. —

### 83) Vertrag des Klosters Farfa v. J. 745.

(Troya IV, 159 ff; Nr. 574).

In Nom. D. D. S. N. X. Temporib. V. M. Picconis Gastald Civit. Reat. mense Febr. Indict. XIII.

Non est incognitum quod Grifio quondam per cartam omnes res suas et portionem in integr. in Monast. vel Congregationi S. Marie qd. ponitur in fundo Acutiano ubi et ipse Grifio semetipsum tradidit et quiescit in corpore condonavit, unde inter partes ipsius Monast. vel germanos ejus idest Nannonem et Ursicinum atque nepotes ipsius idest Acimundum et Teudemundum maxima contentio orta est. —

- $\dagger$  Sig. man. Nonni exercitalis. et Ursicini et Acimundi et Teudimundi rog.
  - † Claudianus pbr test.
  - † Palumbus diac. subscripsi.

# 84) Testament des Rotopert v. J. 745. (Mon. hist. patr. XIII, 25 ff.).

- Et ideo ego Rottopert um . . . . . . de Grate considerans casus humane fragilitatis et repentinam mortem venturam previdi de rebus meis disposicionem facere vel pro anima mea iudicare ut cum de hoc seculo vocare iussero michi pro sua pietate peccatorum meorum veniam condonare dignetur. cerco primo omnium volo habere ecclesiam beati prodomartiris et levite sancti Stephani sidaque est Vicomercado vites meas petia una in fundo bonate quam ego emmi et est suprascripta petia iusta intera fine clausura boniti . . . . atfine supradito ipsius Rotoperti et da sera via publica percurente, habente in se plus minus ioge una. Ita volo de pecunia mea quod abeo in finibus Plumbense ut diebus vite Gallani et Rodolende germane mee adque filias meas Anselda et Galla omnia medietate de usufructuario de usque ad una de ipsis advixerit et ipsa avidum religionis secundum Deum in ipso monasterio conservaverit earum ibique ipso usufructu ut supra dixi metietatem percurat excepto vel earum consignata per aratoris de heredibus meis et si quod non credo forsidan heredibus meis earum contrariaverit ipsa metietatem de predicto censu diebus vite earum

ipso quod earum contrariare presumpserit duplum earum restiduere debeant, nam post decessum eorum in integrum ad heredibus meis revertatur. — Et volo suprascripta Gradane filia mea habere in auro ficurato solidos trecentos excepto vestito vel ornamento eius adque fabricato auro, ea vero ratione ut suprascripti trecentis soldis ei in divorcium eius a presenti dati fiant; et si forsidans heredes mei a presenti menime suprascriptis trecenti solidos dare voluero et tunc postea volo ut pro suprascriptis trecentis solidis habeat suprascripta Grada filia mea casa illa tributaria in fondo Rocello qui dicitur de Lopetione, et volo suprascripta Gradane filia mea habere mancipias decem, quatuor pueri et sex puellas et volo adque adfirmo de argento meo quod emi de Roderate baxia una maiore adque scudellas duas et gorale uno quod emi de Ambrosio clerico. Volo ut si ipse ego in vida mea non dedero volo ut in die transitus mei fractam fiat et ibi ad presenti pauperibus datum pro remedium anime mee, et renga mea aurea volo ut in die transitus mei dit filio meo pro suprascripta renga solidos centum et a presenti ibique pauperibus dati fiant: et si suprascriptis centum solidos a presenti dare non voluerit suprascripta renga ibique a presenti frangantur et pauperibus distribuantur. Sic tamen volo adque adfirmo tam predicto argento quam et auro si Retruda conius mea me superadvixerit in eius sit potestatem ipso frangendi et pauperibus pro anima mea et sua distribuendi habeat potestatem ex meam plenexima largietate tam pro nostra anima quam et pro bone memorie Dondoni germano meo; et vestimento meo omnia quod in tempore illo relinquero omnia metietatem pauperibus distribuatur pro suprascripta Ratruda coniuge mea. - - Acto Gradate † Rotpert vm in hanc disposiciones iudicadi mei a me facto mano mea propria subscripsi † manus Ambrosio filio quondam Panzioni de Concoregio † manus Gaosoni de Gradate filio quondam Adoni testis. † Poto vm in hanc dispositione iudicati rogatus a Rotperto testis subscripsi † Georgius in hanc dispositiones iudicati rogatus a Rotperto testis subscripsi. † Ego Deusdedit vm in hanc dispositione iudicati rogatus a Rotperto testis subscripsi. † Ego Deusdedit scripsi subscripsi complevi et dedi.

Ego Suzo Gambarus notarius sacri palatii hautenticum huius exempli vidi et ab eo hoc exemplum exemplavi et ut in eo continebatur ita in hoc legitur exemplo extra literas plus minus et dictiones que legi non posunt.

#### 85) Gründungsurkunde des Klosters S. Maria in Solaro in Verona v. J. 745.

(Troya IV, 166 ff; Nr. 577).

- Oratorio semper Virginis et Dei Genetricis Marie, quae intra domum Cella nostra Veronense sito in Civitate construere visi sumus simul cum Nazario Connato et Jogali nostro Autconda et Natalia germanas pro utilis Christi Ancillas, presens presentibus dixi: Dominus ac Redemptor noster Jesus Christus et admonentibus nos ad gremium Sanctae Marie Ecclesie redire ortatus est, et dulci uberum, qua primus admiserat parens, ubertim fluentia saciare commonisset dicens: Venite, saciamini. —
- Signa eorum, qui in otentico manus posuerunt; in primis *Autconda* et Natalia, que ipsa cartola fecerunt,

Sigipert Episcopus,

Gigelpert Dux.

Curerat Presbyter.

Auderat filius conda Wibiloni.

Sigelais filius Sigerat.

Azo filius conda Raziloni.

Radoin filius conda Totoni scripsit.

## 86) Bestätigungsurkunde aus Benevent v. J. 745. (Troya IV, 171 ff; Nr. 578).

In nomine Domini Dei Saluatoris nostri Jesu Christi, firmamus atque concedimus, nos vir gloriosissimus Dominus Gisolphus summus Dux gentis Longobardorum in Ecclesia B. Sophiae, quam Zacharias Venerabilis Abbas pater noster a fundamentis aedificare visus est, in loco qui nominatur ad Ponticellum qui fuit de quodam Wandolpho, omnia et in omnibus de quibus Dominus bonae memoriae Romualdus genitor noster, praedicto Zachariae abbati concessit; unde et praecepta potestatis firmata habere videtur, id est in primis casas cum curtibus vel hortis, molinum et balneum clausurias, vbi ipsa Ecclesia aedificata est, et terram

vacuam quae est trans riuum, et alium hortum qui esse videtur iuxta fluuium Sabbathis, qui fuit de quodam Trasoaldo; simul et eam casam quae fuit in Decimoquinto, quae fuit de quodam Pergoaldo, simul cum terris, vineis, pratis seu clausuris, cultum et incultum, omnia et in omnibus, quantum in eodem loco habere visus fuit; simul et omnem substantiam cuiusdam quod totum trans tadini (Totoni Transpadani), casas, terras, vineas, cultum et incultum, mobilia et immobilia, qui habitare visus fuit erga sanctum Valentinum; simul etiam et omnem substantiam quae fuit cuiusdam Aioaldi filii cuiusdam Seduli. —

— Quod vero praeceptum offertionis ex iussione nominatae potestatis dictaui ego *Audefusius* referendarius tibi *Adelcho* notario scribendum. —

#### 87) Verkaufsurkunde v. J. 745 (?). (Troya IV, 174 ff; Nr. 579).

- Constat nus *Emithancu* V. D. filius *Emmi*, una com cojuge sua *Teuflada*, filia qd. Muccioni, hac die vendedisset et vendedi, tradedisse, et tradedimus secutis in presentia testibus, qui subter presente cartula rovoraturi sunt, propriis manibus nostris contradedimus tibi *Tanualdi* V. V. Presbitero de Beatus Sancto Reculi, medietate de case me (mea) in Paternu, case Minculi, Racculi, cum terra et vineas campis, silvis cum arboribus tra fructefera, cum fontis omnia in adpretiato in tregenta soledus tibi vendere visus sumus, quam tertio homo qui supra dimente dixere. —
- Et quod fieri non cridimus, nec fiari, ego, aut meus heredis tibi intentum ficere in ipsu pretium completum tibi dare ipsa suprascripta res, nelixero (neglexero); et ego, aut meus heredes tibi intentum ficere, et da qualivet homine defensare non potuerimus, spondimus nus qui supra *Emitancu*, et *Teufleda* componiturus, vel nos heredis, tibi *Tanualde* Presbiteri, vel ad successore tuo in duplum res meliorata, de quod agitur, in *ferquede* loco.

Quam venditionis cartula *Altipertu* amico meo iscrivere rogavi.

Actum ad Monasterio Sanctu Donatu in Fusqua, in finibus Voloterrana; die, regnum, et indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus *Enitanchi* V. H. vendituri et tradituri. Signum † manus *Teufrada* viro onesta venditricis et tradetricis. —

# 88) Schenkungsurkunde aus Benevent v. J. 745. (Troya IV, 177 ff; Nr. 581).

. . . . Nos vir gloriosissimus Gisolfus Dei providentia summus Dux Longobardorum gentis, motus Dei Omnipotentis misericordia, et ob animae nostrae totiusque nostrae gentis salutem, quam et per rogum Majonis comitis nostri concessimus in Monasterio Beatae et gloriosae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, quod ab olim constructum est in locum, qui nominatur Cingla, in quo Acetruda Deo digna Abbatissa praeesse videtur inclitas duas curtes nostras, quas habemus in finibus Teano loco Bairanum, et sunt ambo conjunctae, quarum una nominatur ad Gruttule et altera ad Tora, habente finis praedictas curtes, ab una parte qualiter vadit per pedem de Monte S. Leuttherii, et ab inde qualiter juxta eundem montem descendit in fluvio Bulturno, ab alia parte qualiter ascendit per medium albeum praedicti fluminis usque in ribo, qui nominatur de Bagnula de tertia parte praedicto ribo, qui decernit inter has curtes et terra praefati monasterii, de quarta parte fine ribulus, qui intret in praedicto ribo, et qualiter ascendit praedicto ribulus usque in eo loco, unde egreditur, et ab inde in praedictum pedem de Monte S. Leuttherii, qui est prior finis. -

# 89) Nichtigkeitserklärung eines Diploms v. J. 745. (Troya IV, 182 ff; Nr. 583).

— Quod vero praeceptum firmitatis iudicati, ex iussione nominatae potestatis, dictaui ego *Andefusus* Duddus et referendarius tibi *Adelchisio* Notario scribendum. —

# 90) Schenkungsurkunde aus Rieti v. J. 745. (Troya IV, 187 ff; Nr. 585).

— Qua de re ego *Adualdus* et *Audolfus* considerantes humane fragilitatis et seculi hujus excessum, quia omnes qui in hoc mundo sumus morti jugiter subjacemus juxta testimonium prophete ubi dicit: Quis est homo qui vivit et non videbit

mortem? Ideoque pro remedio anime nostre tradidisse atque tradedimus et in eterna traditione concedimus casales duos idest Asilianum qui fuit casalis Audolfi et casalis qui dicitur Fiola qui fuit Audaldi unde pro istis duobus casalibus quos tradidimus in predicto S. Marie resuscepimus ego Adualdus et Audolfus a te Godefrido gastaldio casales duos ubi invenire in republica poterimus. —

Signum † manus Audolfi concambiatoris. Et pro ipsis casalibus duobus quos recipere habeat Adualdus et Audolfus dedit gratiam predictus Godefridus gastaldius coram omnibus circumstantibus ut ipsos duos casales sine intermissione redderet. Unde exivit fidejussor Pando Marcpassus, et Lucanus et Audualdus actionario. —

# 91) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 745. (Troya IV, 190; Nr. 586).

In Dei nom. Domnus Lupo gloriosus et summus Dux gentis Langobardorum Monasterio S. Mariae qd. positum est in Sabin. ubi V. V. Fulcoaldus Abb. preesse videtur per presens praeceptum summe gloriae nostre donamus atque concedimus in ipso S. Monast. vel ad Congregationem Monachor. colonos duos. hoc est Calendinolum et Tursonem cum casis suis seu terris vineis olivetis quantum ipsi tenere visi sunt ex integro in territorio Reatino loco qui nominatur ad S. Cassianum vel in Musoleo. —

#### 92) Grabschrift der Ageltruda.

(Troya IV, 191; Nr. 587).

Pacis Ageltruda puel
la filia Maldefrid
comiti que bixit ann
VIII. men. II dieb. XIIII
Algarda mater posui.

# 93) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 746. (Troya IV, 192 ff; Nr. 588).

— Temporibus domni viri gloriosi Luponis summi ducis gentis *Langobardorum* et viri magnifici *Pertonis gastaldii* civitatis Reatine mense Februarii indictione XIV. —

— Signum manus viri venerabilis Palombi diaconi donatoris qui hane cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Codiradi germani ejus consentientis.

Signum † Alparini sculd. testis.

Signum + manus Citei sculd.

Signum † manus Andualdi sculd.

Signum † manus Martiniani actionarii.

Signum † manus Alfredi vestararii.

Signum † manus Anserami exercitalis testis.

Signum † manus Camponis exercitalis testis.

#### 94) Urtheil Gisulfs II von Benevent v. J. 746.

(Troya IV, 221 ff; Nr. 592).

— Quod vero iudicatum definitionis ex dictatu et iussione nominati Domini nostri viri gloriosissimi *Gisolphi*, per Joannem Notarium scripsi ego *Chachelapus* notarius. —

#### 95) Urkunde v. J. 746.

(Troya IV, 225 ff; Nr. 594).

- Manifestu su ego Auselmi v. d. quia reprometto et ispundeo, atque manus meam faceo tivi domnus v. v. Walprand ep. ut in casa tua in loco Wamo, uvi quondam b. m. genitor meus avitare visus fueret, ividem natus est, ut in ipsa casa usque in diebus vite mee ividem resedire diveam, et consuetudo ipsejus case, quas parentis nostris ficerunt per singulos annos perexolvere diveam, tam ego quam et filius meus, et ipsa suprascripta casa et res bene lavorare, et guvernare sicut rectum fueret. —
- Quam meis repromissionis cartula et *Perteradu* cler. scrivere rogavi, et supter signa s. Croci feci.

Actum in domo s. Eccles. regnum, et indit. suprascripta feliciter.

Signum † ms. Auselmi v. d. repromessori et conservaturi.

Signum † ms. Juvacini cler. et testis.

Signum † ms. Lucianu presb. de Colonnola testis.

Signum † ms. Auniperti de Guamo testis.

Signum † ms. Alamundi cler. testis. —

#### 96) Urkunde aus Lucca v. J. 746.

(Troya IV, 229; Nr. 595).

— † Ego Luceri presb. in hac manus mea subs.

Signum † ms. Buciuli v. v. presb. testis.

Signum † ms. Guntelmi clerico testis.

Signum † ms. Aunipert v. v. presb. da Rocca testis.

Signum † ms. Seipert eler. filio qd. Seifridi testis.

Signum † Lucifridi cleric. testis. —

# 97) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 746. (Troya IV, 231 ff; Nr. 597).

- Signum † ms. Causuli v. h. vindituri et tradituri.

Signum † ms. Ratpert v. d. soceru ejus testis.

Signum † ms. Guspert v. d. filius qd. Arochis testis.

Signum † ms. Elprandi v. d. testis.

Signum  $\dagger$  ms. Bonari v. d. filius qd. Auradi homo Pisanus testis.

Ego Altipert v. d. iscripsi et pos tradita complevi et dedi.

#### 98) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 746. (Troya IV, 233; Nr. 598).

- Constat me Albulo filio qd. Toudioni, havitator in Vico Civiliano ad Piscia minore v. h. trado, et vendo tibi Crespine v. d. clausura mea in ipso loco Viliano, ubi super casa posita habuit cum fondamento, vel vinea, seo et arboribus, qui de omne parte cum sepe cercumdata est, omnia quantum infra ipsa clausura havere videor, cui de uno latum decorre via publica, simol et capo alia via publica ei decurre, uno latum tene in via Fraolmi, allio capu tene in terra Freduli, et Alipert filio qd. Teuduald, ipsa clausura in integro tradedi tibi quia nihel mihi ibidem reservavi.
  - Et Teutfrid notario iscrivere rogavimus.

Actum Luca, regnum et indictione suprascripta quintadecima feliciter.

Signum † ms. Albuli v. h. venditoris, et conservatoris.

Signum † ms. Ansipert clerico filio Rinconi v. d. testis.

Signum † ms. Guntiperti filio qd. Guntifridi testis. Signum † ms. Radipert v. d. testis. † Ego Teutfrid Notario pos tradita complevi, et dedi.

#### 99) Verkaufsurkunde v. J. 746. (Troya IV, 234 ff; Nr. 599).

- 1. In nm. dni di Salvatoris nostri Jhus Xi. regnan-
- 2. te domnu nostru: virum exscel rex Radchisi rige anno ter-
  - 3. tio per Ind. quintadecima fel. scripsi ego Galdilupus
  - 4. rogatus a Alolfo filius qd Aliperto vh venditore
  - 5. Constans me hac diae vindedisse vindedi tivi Rodfri-
- 6. di emturi terrula in fundo Matiani qui habet in lungo ipsa terrula
- 7. pd plm tricenti et in latu da capu pd sexsaginta et in mediu lo-
- 8. cu pd septuaginta et in pede in latu pd plm nonaginta et po-
- 9. sita est ipsa terra di una parte terra ssto emturi et alia par-
- 10. te terra Radcauso et da capu binea idem sisto Rod-fridi, et da pede
- 11. terra Fasaoni et ipsa terrula una cum arvoribu suis et recipi pre-
- 12. tui placitum et di presente xsolutum ego qs vinditor da
- 13. te ssto emture in aurum solidus duo et tremisse unu finitum pretiu
- 14. quod inter novis vono hanimo convinet in ea viro ratione ut si quis ego.
- 15. qs vinditor aut eridis mei aud aliquis homo contra hanc vinditione
- 16. mea quandoque ire temtaveri et ego qs vinditor aud eridis
- 17. mei hab omne homine minime defensare potuerimus duplu pretiu et cris
  - 18. meliorata sub extimatione tivi qs emturi velut eredibus Meyer, Sprachdenkmäler.

- 19. tui conpunituri promittimus ab stipulatione spunsioneque inter-
  - 20. posita: Actum Clusio rignum per Ind. ssta fel.
  - 21. Signu † manu Alolfo v. h. vinditoris.
  - 22. Signu † manus Altifuso testis.
  - 23. † Ego Cuniradu testis.
  - 24. Signu  $\dagger$  manus Audifridi filius  $q\overline{d}$  Teudifridi testis.
  - 25. † Ego Gairimundus testis ss
  - 26. † Ego Warnicausus testis ss
  - 27. Ego Galdilupu pos traditione conplevi et emisi.

### 100) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 747.

(Troya IV, 236 ff; Nr. 600).

- Manifestum est mihi Teutpert filio qd. Auti de Placulo, quia cum pretio meo emtus sum Ecclesia beati Petri in loco, qui dicitur Castellone da Donni filio qd. Gaduin portione ejus in integrum, quantum inivi avire visus fuet, quantum ei da fratre ejus qd. Aurinand in portionem contiget, hoc est ex integra medietas, cum cultum et incultum, cum movile vel immovile, quod ad ipsa Eccl. pertenet, sicut dotis ejus continet portione ejus in integrum, hoc est medietatem tibi Anucardi v. v. presb. per hujus testi cartula vendere et tradere visus sum, secundum qualiter ea mihi Donni vendidet, omnia et in omnibus res et Ecclesia ipsa in tua Anuardo presb. sit potestatem, sicut cartula illa legitur de venditionis, quem mihi exinde Donnis fecet quem tibi pro monimen dedi. —
- Et ego *Teutpert* autor in anc cartula venditionis a me facta in *Anucardu* presb. sicot superius legito prop. m. m. subscripsi.

Signum † ms. Autpert filio qd. Aunipert.

Signum † ms. Rachipert filio qd. Ratchis de Filectole testis. Signum † ms. Auruli testis.

- † Ego Alpert v. d. rogatus in Teupert in anc cartula venditionis facta a me in Anacardo presb. sicut supra legitur testis subscripsi.
  - † Ego Petro presb. rogatus etc.
- † Ego Chiserat scriptor ujus cartule post tradita et completa ea deplevi et dedit.

#### 101) Schenkungsurkunde aus Benevent v. J. 747.

(Troya IV, 238 ff; Nr. 601).

— Concessimus nos Dominus vir gloriosissimus Gisolphus summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Schaunibergae gloriosae dilectaeque coniugis nostrae tibi Rimecauso Abbati nostro de Monasterio sancti Stephani Martyris gloriosissimi, quod fundatum est in Strada, pueros duos nomine Ursus et Ditentius vna cum vxoribus, filiis, ac filiabus suis pro homicidio quod perpetrauerunt, solummodo eorum personae, et fuerunt de actu Canusino, quem modo Gastaldus noster tenere videtur. —

### 102) Grenzberichtigung des Waldes von San Giacinto v. J. 747.

(Troya IV, 240 ff; Nr. 602).

- Et ego Adoaldus tempore illo dum essem archiporcarius tradidi cuidem Guilperto qui fuit germanus suprascripti Audulphi casalem qui cognominatur Amisianus in ipso gualdo prope terram ejus per jussionem suprascripti Picconis. —
- Et ipsorum Adoaldi et Audulfi accessit fidejussor Guinilaipus et ad S. Dei evangelia firment sicut dixerunt in verbo. —
- Unde nos inquirentes per Alparenum sculdaschium, Tachibertum et Hisimundum atque Pandonem didicimus ab eis quod in terra ipsa nullum professionem habuisset Clarissimus nisi solummodo in olivis que in ipso casale sunt que data fuerunt predicto Maurolo a quodam Faroaldo duce. —

#### 103) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 747.

(Troya IV, 247 ff; Nr. 603).

— Ego Achiperte vir devotus filio qd. Sicuald tibi Ecclesie Beatissimi s. Georgi sita hic civitate Lucense, ubi Jordonni presbiter preesse videtur, do duno et per dotis titulo per hanc cartula confirmo pro anime mee remedium, idest casa una ubi vocabulum est Miliano, qui regitur pro servo meo nomine Maurulo, qui mihi in sorte obvinet . . . . gg. mei cum omnia ad ipsa casa pertenente in integrum, serbis vel ancellas in mea reserbo potestate pro anima mea livertandi . . . . —

- Et si conjuge mea Waltruda super me remanseret, et lectum meum custodierit, et fidis maritalis observaveret, in omnibus rebus meis quantum per anc cartulam ad Ecclesia judicavi, domina et gobernatrice usufructuandi in ejus set potestatem . . . . . randi, non doloso animo judicandi.
  - Signum † ms. Fermuso filio *Ghisi* v. d. testis. Signum † ms. Suatchis filio *Alathei* v. d. testis. Signum † ms. *Ildipert* filio *Perteradi* testis.

#### 104) Urkun'de v. J. 747.

(Troya IV, 250 ff; Nr. 604).

In nomine Domini Dei Salvatoris Jesu Christi firmamus, atque largimus nos domnus vir gloriosissimus Gisolfus summus Dux gentis Langobardorum nobis (vobis) Gausani dicatae deo Abbatissae et Lancritude, et Gariperge religiosissime ancille Christi pii monasterii S. Mariae in Cingla, quia manifesta causa est qm. postposuistis parentes, et substancias vestras, et venistis peregrinare in terra nostra Beneventana, et nos propter deum, et animae nostrae mercedem, et quia post deum in nostra venistis fiducia, dedimus vobis una cum beatissimo Patre nostro Petronaci Abbati Cella in Cingla: quae pertinet de jure S. Benedicti, et una cum ipso nobis suprascriptum monasterium fecimus et substanciam largiti sumus una cum Scauniperga gloriosa conjuge nostra, unde previdimus vos suprascriptas in ipso Sancto Coenobio confirmare in eo ordine, ut dum una ex vobis advixerit, inibi regimen tenere debeatis ut super vos alia priore non imponatur, quia et ex parte ibidem noster est labor, nam post vero vestro discessu quorum supra quem ipse sancta congregacio elegerit, et providerit potestas de Abbate, qui fuerit S. Benedicti ipsa confirmetur, nam dum vos vixeritis, in vestra sit potestate secundum honorem, et conversacionem vestram si recte, et caste vixeritis, atque conversaveritis, quod enim praeceptum largitati seu firmitatis ex jussione suprascripti Domni viri gloriosissimi Gisolfi, et ex dictato Scarolfi notarii scripsi ego Beatus Notarius data jussione in hunc sacratissimo Beneventano Palacio mense Magio per Indiccione quintadecima.

#### 105) Schenkungsurkunde v. J. 747.

(Troya IV, 252; Nr. 605).

— Ideo constat me Rotfredum electum pro mercede et absolutione animae meae donasse atque concessisse in hoc loco Santae Dei genitricis Mariae in Acutiano de casale Sancti Viti terrulam recisam usque in fossatum: a latere uno Farfa; et a fronte supra terram Sanctae Mariae usque in ipsum vadum.

### 106) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 747.

(Troya IV, 253 ff; Nr. 606).

— Temporibus domni viri gloriosi Luponis summi ducis gentis *Langobardorum* et viri magnifici *Golfredi gastaldii* civitatis Reatine mense Maii per indictionem XV.

Quotiens aliqui inter partes bono ordine conveniunt oportet scripture testimonio roborari ne imposterum propter longinquitatem dierum aut annorum spatia oblivione ducta aliqua nascatur intentio et ideo contra me Bonam ancillam Dei pro mercede et absolutione anime mee et viri mei Guerolfi et filiorum meorum Octeramni et Fulcoaldi tuo sancta Dei genitrix semper virgo Maria M. territorii Sabinensis in fundo Acutiano vel tibi domne Fulcoalde abbas et ad monachos servientes in eodem M. donasse atque concessisse in fundo Fornicata quantum ibidem die presenti possidere visi sumus terras silvas campos vineas oliveta cultum vel incultum exceptis hominibus cum mobilibus suis. —

- Signum † manus Bone ancille Dei donatricis.

Signum  $\dagger$  manus Fulcoaldi filii ejus consentientis.

Signum † manus Patricie ancille Dei sororis ejus.

Signum † manus Rodimari conductoris testis.

Signum † manus Constantii testis.

Signum † manus Sisinii testis.

Signum † manus Lucoli testis.

Signum † manus Manualdi testis.

Signum † manus Genesi testis.

Signum † manus Usualdi exercitalis testis.

Signum † manus Luponis exercitalis testis.

Signum † manus Fusonis consentientis.

Signum † manus Sisonis exercitalis testis.

Ego Octeramus manus meas proprias subscripsi et hujus cartule consentiens fui.

#### 107) Tauschvertrag v. J. 747. (Troya IV, 257 ff; Nr. 608).

- Constat me Aurimo vir honorabilis filio qd. Marichis hac die dedisse e dedi, tradedisse et tradedi tibi Petrus terra mea in loco ad s. Paulo in clausura ante casa Ajuli, qui est posita ad latum de terra Leopardi, alio latum est terra mea, qui in meo reserbavi potestatem, quod est modiorum quattuor ad mensura, si in ipsa clausura non fueret complita, ut tibi dare diveam in alio loco prope s. Paulo in Campora cum ipsa fossata, qui in ipsa terra est.
  - Et *Teuspert* v. d. iscrivere rogavimus.

    Actu Luca, regnu et indictione suprascripta feliciter.

    Signum † ms. Aurimi v. h. auturi et tradituri.

    Signum † ms. *Plitelmi* v. d. filio qd. *Antelmi* testis.

    Signum † ms. Curnucio v. d. de Colonia test.

    Signum † ms. Barucottuli v. d. de Apulia

    Et pos tradita ego *Teutpert* v. d. deplevi et dedi.

#### 108) Grenzregulierung von Grundstücken des Klosters Bobbio v. J. 747.

(Troya IV, 260 ff; Nr. 610).

- Ideo accedentes inibi Missi nostri . . . . cum Giselpert Waldeman inquirentes per Silvanos nostros, idest Otonem et Rachim . . . . veritatem, et renovantes signa et Cruces cum Clavos ferreos adfigentes simul, et ti . . . . . . ipsos Medianenses. —
- Unde inquisitio per suprascriptos Missos nostros, idest Gumpert, Gisilpert, atque Gaideris Notarium facta est. —

# 109) Testament des Archidiacons Liutpert aus Pisa v. J. 747. (Troya IV, 321 ff; Nr. 617).

— Ideoque ego qui supra *Liutpert* qui et Centolus Archidiaconus Sanctae Pisanae Ecclesiae hac die quae superius legitur. dum Dei visitatione aegrotante me lectulo rejacerem. in praesentia venerabili patri nostro Justino Episcopo. *Aunimundo* Archipres-

bytero. Gauserado Presbytero. Liudualdo Presbitero. Pirro Presbitero. Wandalo Diacono. Seo et Gunderad filio quondam Cuniperti. Cocceapertoli. Wandoli Pertoligi. Seo et aliorum plurium amicorum. medietate de omnes res, et substantiam mea. tam homines. quam casas. prata vineas. campos. silvas. quadropedias. omnia, et in omnibus. tam de parentum jura. quam de comparatione quidquit mihi conpetit. tradedi tibi Consobrino meo Bigiberto, qui et Maccio Diacono. — Postea vero in eorum supradictorum praesentia nos . . . . . . Centolus Archidiaconus. et Maccio Diaconus. commune consilio parique consensu tractantes pro nostrarum animarum remedio . . . . asses. ut dum usque advivere meruerimus. unus aut ambo omni . . . . . . sit potestate. post obito vero nostro, volomus. de colon ...... Filicausa et Aliperga cum Casa filios vel filias suas. et cum mobile vel immobile . . . . substantia sua que ad ipsa Casa pertinere dinuscitur. Seo et Fridichisi, et Gisa cum filios et filias suas. Causerado et Walderada, Seo et Rosola cum filias suas. de monte Guitolfi. Rodichis, et Perterada cum filiis et filias suas. Teupert et Perterada cum filios et filias suas.

Isti superscribti cum Casas, et personas sua, et omnem substantias suas ad se pertinentia mobilia, et immobilia Seo et *Teutpald. Radtruda. Eirnefrid.* Bonello. *Magnifridi* Mucciolus. Iffulo et *Fridicauso* Germanis. Baroncellus et *Ratperga* cum filios et filias suas. et Liosolus Germanus ejus. *Pertiald Gundipert.* et *Aunitrada* cum filios et filias suas. *Buggulo* et *Aunitrada* cum filios et filias suas.

Isti omnes cum casas, vel omnes res suas movilia et immobilia quidquit ad manus suas habere videntur. Seo et *Rodicunda* Ancilla di., et de Cultano *Auniperga* persone ejus vel quae de eos procreantur. —

- † Ego *Liutpertus* qui et Centulus Archidiaconus in unc Testamentu a me facto manu mea subscripsi.
- † Ego Bighipertus qui et Maccio Diaconus in unc testamentum a me facto manu mea subscripsi.
- † Ego Aluart Diacunus in unc Testamentum rogatus me teste subscripsi.

Signum † manu *Ermefridi* filio quondam *Arnicausi* testis.

 $\dagger$  Ego Aufususud. Clericus in hunc Testamentum mi teste subscribsi.

Signum † manu Gudolini ud. filio quondam Filerad testis.

Signum † manu Cunipert filio quondam Pittoni ud. testis. —

#### 110) Urkunde aus Trevano v. J. 748.

(Troya IV, 328 ff; Nr. 619). (Mon. patr. hist. XIII. 29, 30).

Signum † manus Alexandro qui hanc cautionis fieri rogavi.
 Signum † manus Ursoni di Sporticiana testis.

Signum † manus Radoald de Sporticiana testis.

- † Ego Cunimund in hanc cautionis rogatus ad Alexandro me testes subscripsi.
  - † Ego Austrolf notarius post tradita complevi et dedi.

#### 111) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 748.

(Troya IV, 330 ff; Nr. 620).

- Signum † ms. Theopigritus arcidiac. testis.

Signum † ms. Milonia v. v. presb. testis.

Signum † ms. Deusdede v. v. presb. magistro scole testis.

Signum † ms. Alvari cler. testis.

Signum † ms. Gumpulu cler. filio Munipert testis. —

## 112) Gründungsurkunde von S. Pietro, Paolo & Anastasio in Pistoia v. J. 748.

(Troya IV, 332 ff; Nr. 621).

adquisitum meum quod nunc presenti die avere eo . . . 4. tuero tam Casa avitationis mee quam et Casa masaricie seo Casalia vinea terra pratis pascuis Silvis Salectis Sanctionibus cultum atque incultum movilem vel immovilem seseque moventibus omnia et in omnibus ad ipsum sanctum et venerabile locum offerri et condonire previdi . . . . . . 5. seu et Astruelda qui veste monastica induta esse videtur. In eum vero tenore ut si jam dicta filia mea voluere cum genitrice mea Muntia atque conjuge mea Pertederada<sup>1</sup>) seo germana mea Vatperta in ipso monasterio deservire voluere 6. nodo domino egenos vel pauperes recipiendum et elemosina tribuendum et guvernandum per ebdomota una pauperes vel peregrinas animas et una cum Dominico abbate rectore quem inibi ordinare previdi. — — Actum Pistoria regnum et indictione suprascripta feliciter. Signum manus 21 Fredus medicus rogatus ad Ratperto manu mea propria teste subscripsi. Ego Lazarus rogatus a Ratperto manu mea testi subscripsi. Signum manus Maurelli quondam filio quondam Statari rog. 22. Signum manus Anselmi quondam filio quondam Barafuli teste signum manus Tatoni quondam filio quondam Fusoni testis. —

#### 113) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 748. (Troya IV, 337 ff; Nr. 622).

— Et ideo ego Bona relicta cujusdam Averolfi gastaldii Castri Pontani una cum permissione et voluntate filiorum meorum idest Octerami et Fulcoaldi reminiscens peccatorum que egi per ignorantiam meam et pro anima predicti viri mei vel filiorum meorum dono et in eterna traditione concedo in M. S. Dei genitricis semperque virginis Marie sito territorio Reatino in loco ubi dicitur Acutianus et sanctissimo viro Fulcoaldo abbate vel cuncte congregationi M. hujus portionem nostram infra gualdum qui vocitatus ad S. Jacinthum de casale qui dicitur Fornicata casas vineas oliveta silva salecta limitibus terminibusque omnia et in omnibus quantum infra predictum gualdum vel casalem Fornicatam tenere visi sumus in integrum in ipso concessimus M. in tali vero tenore ut si ipsi homines Coloni nostri residere

<sup>1)</sup> weiter unten heisst dieselbe richtig Perterada.

voluerint in ipso casale omne servitium aut dationem quod nobis fecerunt de predicto casale Fornicata qui in suprascripto gualdo esse videtur persolvant in ipso Dei coenobio tantummodo ut nulla eis fiat super impositio nisi ut superius diximus quantum de prenominato casale nobis persolverant. —

— Quam vero cartulam donationis atque concessionis ego Landemarius notarius rogatus et petitus a suprascripta donatrice scripsi et testes ab ipsa rogati super signa sancte crucis fecerunt.

Actum Spoleti in Palatio mense et indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Bone donatricis.

Signum † manus Octerami donatoris et concessoris.

Signum † manus Fulcoaldi filii ejusdem consentientis.

Signum † manus Rabennonis comitis testis.

Signum † manus Ansualdi comitis testis.

Signum † manus Teutprandi comitis testis.

Signum † manus Ansefridani gastaldii testis.

Signum † manus Scaptonis gastaldii testis.

Signum † manus Raciperti de Camerino testis.

Signum † manus Romualdi similiter de Camerino testis.

Signum † manus Furonis consentientis.

#### 114) Urkunde aus Benevent v. J. 749.

(Troya IV, 342 ff; Nr. 625).

— Simul et puerum nomine Florentium . . . . qui et eam sibi ancillam in conjugium sociavit, qui fuit de subactione *Trasarii*, gastaldi, et vestararii nostri (scil. concessimus). —

#### 115) Verkaufsurkunde aus Reate v. J. 749.

(Troya IV, 344 ff; Nr. 616).

- Signum † manus Benedicti Diaconi, venditoris et traditoris.

Signum † manus Teuderadi, venditoris.

Signum † manus Rimonis, fratris ejus consentientis.

Signum † manus Guinelapi Sculdascii, testis.

Signum † Clarissimi Sculdascii testis.

Signum † manus Alifredi, testis.

Signum † manus Reudemundi, testis.

Signum † Aidualdi, testis.

Signum † manus Herniani, testis.

Signum † manus Lausperti, testis.

#### 116) Verkaufsurkunde aus Reate v. J. 749.

(Troya IV, 345 ff; Nr. 627).

- Signum † manus Benedicti Diaconi, venditoris.

Signum † manus Teuderadi, venditoris.

Signum  $\dagger$  manus Rimonis fratris ejus, consentientis.

Signum † manus Guinelapi Sculdascii, testis.

Signum † manus Clarissimi Sculdascii, testis.

Signum † manus Alifredi, testis.

Signum † manus Teudemundi, testis.

Signum † manus Aidualdi, testis.

Signum † manus Leuniani, testis.

Signum † manus Liusperti, testis.

#### 117) Schenkungsurkunde aus Reate v. J. 749 od. 750.

(Troya IV, 349 ff; Nr. 629).

— Ex jussione supradicti scripsi ego *Landemarius* notarius. Datum jussionis in civitate nostra Reatina anno in Dei nomine Ducatus nostri quinto indictione III sub *Immone gastaldio* nostro. Feliciter.

#### 118) Urkunde aus Luca v. J. 749 od. 750.

(Troya IV, 350 ff; Nr. 630).

- -- † Ego Tanoaldo Presbitero in hanc cartula promessionis a me facta sico sopra legitor, propria manos mea subscripsi.
- † Ego Sisemundus indignus Presbiter rogatus a Tanualdo Presbitero in hanc cartula repromissionis sicut superius legitur me teste subscripsi.
- † Ego Magnipertus Presbiter rogatus a Tanualdus Presbiter in hanc cartula repromissionis sicut supra legitur testis susscripsi.
- † Ego *Peredeus* licet indignus Diaconus rogatus a *Tanualdo* Presbitero in hanc cartulam repromissionis sicut supra legitur testis subscripsi.

Signum † Manus Alamund V. M. filo quadam Alanis testis.

Signum † Manus Gauspert V. D. filio Raduare testis.

#### 119) Verkaufsurkunde v. J. 750.

(Troya IV, 359 ff; Nr. 635).

† In nm dni di nostris Jhum XPi rignante domnu n viro exscellentiss. Aistolfo rige anno primo m. Aprilis Ind. tertia fel. Cscripsi Ego Appo rogatus a Donatum vh vinditure Constantes hac diae vindedissent et vindedi duppla vonis (bonis) cunditionib. secundum dibal (divalia) cunstituta vobis Tanduini et Fuolfo sorticilla mea de Casa seo et urto seo et curtem de Casa et binea in Casale Agelli ad Orcia qui ipsa sorte meam quam vobis vindedi de ipsa Casa seo et vinea adque urto vel Curticella quanta mihi inter germano meos cuntiti sortis quantum Vadimari et Vaduini ad suam abuerunt manus ut supra dicximus omnia et in omnibus ut supra facti sumu sortem meam de ipsa casella seo et urto curte et vinea ut dicximus quidquid ipsi ssti Vadimari et Vadini ad suam abuerunt potestatem de ipsa sorticilla mea vobis in integrum vindedi excepto alia portionem meam quod in ipso casale abeo in mea reservabo potestatem et accepi ego qs Donatus ab emturib. sstis sorticilla de ipsa casa vel vinea seo urto vel Curte quantum ibidem Vadimari et Vadini ad suam abuerunt manum pretium placitum et de presenti solutu in auro solid. bonus pinsantis numero affinitum prețium quod nobis vono animo cunvinet in ea rationem si quando nus qui vindituri sumus aut aliquis homo vineris qui v. (vobis) emturibus aut hh vestros de ipsa vinditionem nostra v. (vos) cunpellaveris aut suam esse diesceris et nus qui vindituri minime ab omne homine defensare potuerimus duppl. pretium et rem meliorata av ipsa extimationem vobis cs emturib. vel ad fil. vel hhs v. reddituri promittimu estipulatione et responsioneque interposita Act. Clusi regn. et m. et Ind. ssta feliciter.

sign  $\dagger$  manus Donato vh vindituri sign  $\dagger$  manus Tasuni  $\overline{vh}$  testis.

† ego Arnipertus testis ego Johannis abate rogatus a Donatu manus mea suscripsi.

† Ego Appo notharius ad omnia que superius legitur postraditionem cumplevit et dedit.

### 120) Schenkungsurkunde v. J. 750.

(Troya IV, 362 ff; Nr. 636).

— Signum † manus Racoli v. d. qui han cartula iscrivere rogavit.

Signum † manus Birrica filio quondam Ursi, testis.

Signum † manus Teofrid filio Lautperti, testis.

Signum † manus Sisiperti filio quondam Aunefrid, testis.

Signum † manus Lamperti filio quondam Teuperti, testis. —

### 121) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 750.

(Troya IV, 364 ff; Nr. 637).

— Per presens preceptum summae glorie nostre donamus atque concedimus in ipso monasterio et vestre venerationi pro mercede et luminare curticellam unam ad sanctum Vitum prope fluvio Farfe loco, ubi nominatur Vitianus, cum edificiis et pascuis ad ipsam curticellam pertinentibus atque Colonis, qui residere videntur in eodem Bezano idest Marciolo Claro Magno Auderado Maximo Decciolo Sindone Gradulo Papiano cum filiis suis et Magna vidua cujusdam Maximi Justo et Petro germanis. —

# 122) Urtheil des Herzogs Lupus von Spoleto v. J. 750. (Troya IV, 371 ff; Nr. 641).

In Dei nomine dum residerem ego domnus Lupo, gloriosus et summus Dux gentis Langobardorum in Spoleto, in palatio, una cum judicibus nostris, id est Gademario, Arechis Diac. Perto Stol Allone Sculd. Camerino gastaldo de Valva, Immo de Reate gastaldo, vel aliis pluribus adstantibus, ibi venerunt in praesentia nostra Claudianus presbyter et monachus una cum Vitulo Germano suo, et nepotibus suis, id est, Ansualdo presbytero, Saxoreo, Ausone, habentibus cum eo altercationem de substantia sua. —

— Ipsi vero donaverunt ei, et amiserunt sacramentum ipsum ante praesentiam *Immonis gastaldi*, *Andualdi sculd. Thuderadi* presbyteri, *Alifredi* actionarii, *Teudualdi gasindii*, *Guederici* seu Ursi centurionis, et Probati atque Gustantii: et finita est inter eos causa. Quod vero judicatum ex jussione suprascriptae Potestatis scripsi ego *Dagar*. Notarius mense Decembri per Indictionem IIII. feliciter.

#### 123) Schenkungsurkunde aus Benevent v. J. 751.

(Troya IV, 376 ff; Nr. 642).

— Concessimus nos Dominus vir gloriosissimus Gisolphus summus Dux gentis Longobardorum, vobis Zachariae, Abbati sanctissimo, Patrique nostro, omnem substantiam quae Auroaldi fuit Curtisani nostri, tam casas infra hanc Beneuentanam civitatem nostram, quam etiam et foras, domus cultas, condomas, seruos et ancillas, casas, vineas, territoria, cultum et incultum, mobilia atque immobilia, simulque Musolam cum filio Sabbatino et Franculo, quos sine nostrae iussione potestatis tibi ipsam substantiam post obitum Auroaldi concesseramus Curtisanos de ipsis seruis qui fuerant: nunc denuo ipsam substantiam integram cum ipsis seruis concessimus, ut a nullo quopiam homine vnquam habeas aliquando aliquam quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus securiter et firmiter per hoc nostrum firmissimum praeceptum, sicuti Auroaldi fuit, integrum habere et possidere valeatis, vel facere de eis quodcumque volueritis.

#### 124) Schenkungsurkunde v. J. 751.

(Troya IV, 379 ff; Nr. 644).

In Dei nomine domnus Lupo et domna Hermelinda gloriosi et summi Duces, monasterio Sancti Georgii martyris Christi, sito prope muros civitatis nostrae Reatinae, quem Christo protegente monasterium puellarum esse constituimus. —

#### 125) Bestätigungsurkunde von Schenkungen durch König Haistulf v. J. 751.

(Troya IV, 382 ff; Nr. 645).

Flavius *Haistulfus* rex excell. Monasterio dei genitricis Mariae sito in finib. Civit. nostrae Reat. in loco qui nuncupatur Acutianus territorio Sabin. et V. V. *Fulcoaldo* Abb. —

— Quamobrem postulavit nos beatitudo vestra suprascripte beatissime *Leodegari* Episc. ut munimina ipsa in ipso dei Cenobio per nostrum robustissimum deberemus confirmare praeceptum. —

## 126) Schenkungsurkunde des Klosters San Vincenzo am Volturno v. J. 752(?).

(Troya IV, 387 ff; Nr. 648).

- Concessimus nos Dominus vir gloriosus Gisolfus Summus Dnx gentis Langobardorum in Monasterio Sancti Vincentii Levitae et Martyris Christi, quod venerabiles famuli Christi, nobis carnis consanguinitate propinqui, Paldo, Tato et Taso, pro Dei amore, patriam, parentes, et mundi gloriam relinquentes, nuper aedificare coeperunt in territorio Sacrae nostrae civitatis Beneventanae super Vulturni fluminis fontem, terras, et possessiones per designatos fines. —
- Monasterium nihilominus Beati Petri Apostoli juxta nostram Beneventanam Civitatem, quod est Sanctimonialium, quod Domna *Theoderada* avia nostra constituit juxta fluvium Sabbati: Monasterium quoque Sanctae Mariae in Locosano. —

## 127) Schenkungsurkunde des Klosters San Vincenzo am Volturno v. J. 752 (?).

(Troya IV, 395 ff; Nr. 652).

— Curtem Sancti Casti et Sanctae Mariae, quae sunt ad Sanctum Georgium, fine, Fonte Caruli, et fine Valle de Vieu, quomodo in Rosanisco vadit, et Sanctum Maurum de Anglone cum pertinentiis suis; simulque Campum, qui dicitur Borrani, qui habet fines ab una parte Terra *Ricardi*, ab alia parte Via publica, a tertia parte fine Terra *Adelberti*, qui Sabinianus vocatur. —

#### 128) Schenkungsurkunde König Haistulfs ungefähr v. J. 752.

(Troya IV, 402 ff; Nr. 656).

Flavius Aistulfus Rex excellentissimus Ecclesiae Beatissimi et Confessoris Christi Geminiani, qua ejusdem Corpus quiescit humatum, et beatissimo viro Patri nostro Lopecino Episcopo, per presens Praeceptum potestatis Regni nostri, sicut a nobis tua speravit paternitas, per gloriosissimam atque precellentissimam Giseltrudam Reginam dilectam Conjugem nostram, concedimus atque donamus, in ipsa Sancta Ecclesia Curtem nostram, quae dicitur Zena, territorio Motinensi, Silva jugeris numero quingentis,

coherentes ibi a tribus partibus Gajo nostro, qui pertinere videtur de ipsa Curte Zena, de quarta vero parte percurrente fluvio, qui nominatur Scultenna. —

#### 129) Schenkungsurkunde von Farfa v. J. 752.

(Troya IV, 404 ff; Nr. 657).

- Ideo constat me Rotharium Abbatem una cun Conjuge mea Hitta Sanctimoniali femina. seu cum filiis meis hoc est Teudilapo et Teuderico. Nondemanno et Hitto pro mercede et absolutione animae nostrae donasse atque concessisse in Monaster. S. dei genitricis semperq. Virg. Mariae in Acuziano sito territorio Reatino Olivas tallias XV. in loco qui vocatur Mussinus quas domus culte habuimus. —
- Quod vero scriptum donationis nostrae *Rinolfum* Notar. scribendum rogavimus. et testibus a nobis rogatis optulimus qui supter signum Sanctae crucis fecerunt.

Actum Spoleti Anno et Indictione suprascripta feliciter.

Sign. † m. Rothareni abb. donateris.

Sign. † m. *Hittae* Sanctimonialis feminae conjugis ejus donatricis.

Sign. † m. Teudelassi Teuderici Nordemanni filiorum ejus donatorum.

Sign. † m. Immonis Sculd. test.

Sign.  $\dagger$  m. Teudemareni a Porta.

Sign. † m. Tanonis nepotis ejus test.

#### 130) Schenkungsurkunde aus Nonantulo v. J. 752.

(Troya IV, 405 ff; Nr. 658).

— Signum man.  $\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger$  de testibus Bernerius, et Al-doinus atque Stabilis, seu Cotebertus, et Addoneis, qui de a testibus rogatis.

Scripta cartula per manus Eldeverto notario.

#### 131) Schenkungsurkunde v. J. 752.

(Troya IV, 408 ff; Nr. 659).

— Ideireo propexi Ego, *Altiperga* Religiosa Ancilla Dei, filia qd. *Radoni*. qualiter monusculo. meis parvitatis. substantia

donari, et offerri deverem: sicut. et in Dei. nomine. factum. est bono. animo: benigna volumtate: mea. do: dono. offero. tibi: Deo: et Beato. Sancto. Salvatore situs. in loco: qui vocitator: Octabo. —

— Signum † manus Gauspert: Cliricus filio. qd. Desdedi: testis. Signum † manus Teutpert: V. D. filio: qd. Wilipert. testis. Signum † manus Cunichis V. D. testis.

Signum † manus Sundipert. V. D. idem: filio qd. Wilipert testis.

† Ego *Rotpert* Presbiter post. rovoratas subscripsi: deplevi et dedit.

## 132) Urkunde v. J. 752. (Troya IV, 416 ff; Nr. 662).

- In  $\overline{\text{XPi}}$  nom regnante  $\overline{\text{dnn}}$  Aistolfi  $\overline{\text{v}}$  excell. rege anno regni eius deo propitio tertio m. Junio per Ind. quinta fel. ideoque in  $\overline{\text{di}}$  nom repromitto me ego Arnifrid qui supernom vocatur Arnucciulu fil.  $\overline{\text{qd}}$  Arduini et abitator bicum qui nom Lulu tibi Farciano abitator in vico qui nom bico Tinu resedire in Casa  $\overline{\text{qd}}$  Martaloni socero meo diebus vitem mee quodque nullam conbersationem facias nec in Clusio nec in alia cibitatem ad abitand. nisi in . . . . —
- Sign † m Arnifrid qui anc cartul. fieri rogabit et eis relectum est.

Sign † m Grasoni abiscaro dn regi rogatus testis.

 $\operatorname{Sign}$  † m Wineghild qui supernom vocatur Inquirici rogatus testis.

Sign † m Possoni aremanno rogatus testis.

Sign † m Guntarini filius qd Viruald rogatus testis. —

## 133) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 752. (Troya IV, 418 ff; Nr. 663).

— Constat me *Perprand* v. m. filio b. m. domno *Walperto* duci hac die vendedisse, et vendedi, tradedisse, et tradedi tibi domno *Walprand* gratia Dei Episcopo parte mea de *sala* . . . . sundriale quem avire visum sum in loco, qui dicitor Tocciano

cum terra, et vinea, sylvis vergaria olivis pumis arboribus, simol et casas massaricia in ipso loco Tocciano cum territuri vineis sylvis vergarias olivis pumis arboribus cum cultum, et incultum, cum movile, vel immovile seo se moventibus, cum serbus vel ancella, quem avire visus sum in ipso loco, omnia, et in omnibus meam portionem in integrum, excepto *Teudifridulo* cum muliere sua, et uno filios suum, nomine personali alii infantis sui. —

# 134) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 752. (Troya IV, 428 ff; Nr. 665).

- Constat me Vallerado clirico v. d. fili qd. Iffoni hac die vendedisse et vindedit, tradedisse et tradedit tivi Crispinulo negutiante duos petioli de terra, uno petio est in locho qui dicitor at Grippo in integro; uno latere tenet in terra Lamperti, et uno caput tenet in rio Chaprio: et alio petio est in integro quem visu sum avire at Murianise; caput tenet in terra Ratduli, et alio caput tene in terra S. Frediani, ambas petiolas tivi q. s. Crispinulo tradedit in integro pars mea, et de frater meus.
  - Signum † ms. Willeradi clirici v. d. venditoris et traditoris.

Signum † ms. Tachipert v. d. vicino testis.

Signum † ms. Vallipert di Lunata testis.

Signum † ms. Pertualdu v. d. testis.

Signum † ms. Cospert v. d. testis.

Signum † ms. Iscaffuli v. d. testis.

### 135) Schenkungsurkunde König Haistulfs v. J. 752.

(Troya IV, 430 ff; Nr. 666).

- † † Signa manuum de ipsa supranominatis Aystulpho et Giseltruda jugalibus qui cartulam compromisere et confirmavere. —
- $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$  Signa de testibus Juredonduco et Warnis duce, seu Boderagas atque Lothari et medico germanis quidem et testibus rogatis.

Scripta per manum *Ello* notarii et scavini, qui scribere tolli, complevi, et dedi.

### 136) Verkaufsurkunde des Klosters Farfa v. J. 752.

(Troya IV, 438 ff; Nr. 667).

— Signum † manu Spentonis Actionarii testis.

Signum † manu Audualdi Sculdhoris testis.

Signum † manu Teudeperti Scarionis testis.

Signum † manu Hisemundi testis.

Signum † manu Teudemundi testis.

Signum † manu Rimonis testis.

Signum † manu Hittonis testis.

Signum † manu Raciperti testis.

Signum † manu Ansefridani medici testis.

Signum † manu Valerini actionarii testis.

Signum † manu Nandonis testis.

Signum † manu Adonis testis.

Signum † manu Taurilli Scarionis testis.

#### 137) Bestätigungsurkunde aus Benevent v. J. 752.

(Troya IV, 440 ff; Nr. 668).

— Firmavimus nos gloriosissima Domna Scaniperga, et Domnus Vir gloriosissimus Liuprand summi Ducibus gentis Langobardorum per rogum Eufimiae Abbatissae, et Oratricis nostrae in Monasterio Beatae Sanctae Mariae Genitricis Domini nostri Jesu Christi, quod fundatum esse dinoscitur in locum, qui nominatur Loco Sano, ubi Albileopa Abbatissa regimen tenere videtur, hoc est Condoma nomine Dodone cum uxore filios et filias suas, vel cum integra eorum pertinentia, et Condoma nomine Candolus cum uxore, filios, et filias, vel cum omnia sua, qui habitare videntur in Viviano, et Condoma nomine Mauro cum uxore, filios et filias, seu germanos, vel cum omnia eorum pertinentia. Condoma nomine Ansoald cum uxore, filios et filias, germanos, vel cum omnibus rebus eorum, qui habitare videntur in Turri. Condoma nomine Maruald cum uxore, filios et filias, germanos, vel cum omnibus rebus eorum pertinentia. Condoma nomine Marullo cum uxore, filios et filias, seu germanos suos, vel cum omnia sua, qui habitare videntur inibi.

Simul et Condoma nomine Augustaldo cum uxore, filios et filias suas cum omnia sua. Condoma nomine Alissone cum

uxore, filios et filias suas, seu germanos suos, vel cum omnia eorum pertinentia, qui habitare videntur in Baruli. —

— Quod vero praeceptum firmitatis ex jussione et dictatu suprascriptae Domnae *Scanipergae* scripsi ego *Auderissius* Notarius. —

#### 138) Erlass aus Benevent v. J. 752.

(Troya IV, 443; Nr. 669).

Firmamus atque constituemus nos domna gloriosissima Scauniperga, et Domnus vir gloriosissimus Liutprand summi ducibus gentis Langubardorum per rogum Radoald marepahis nostro libertatem tibi mulieri nomine Cunda cum filia tua Liuperga quem de Ansprando clericus procreatam habusti, vel in antea procreaberit, juxta ut nos ipse Ansprando postulavit, et in nris tradedit manibus, ut nos juxta ritus gentis Langobardorum liberam fulfreal constituere . . . : quod et eiusdem audientem postulationem in . . nostrorum fidelium ipse Ansprandus ibus et in nostris tradedit manu nos eam tradedimus in manum Theautpald duddi et referendarii: et Theautpald te tradidit in manum Johanni. stolesatin: Johannis tradedit in manu Radoaldi gastaldi nostro, hoc est in quarta manu te tradidimus, qui te per nram jussionem Witrepora in gahida et gisel fulfreale constituit una cum filia tua.. in omnem tua substantia hereditabi. quatenus amodo et deinceps libera inter libertes aremanne dominorum nrorum heres inbeniaris, et nullus ex nris gastaldeis aut actionariis, vel quisquam homo contra ea que nra fermabit potestas quandoque ire presumat, sed nra firmitas roborata permaneat. —

#### 139) Schenkungsurkunde v. J. 753?

(Troya IV, 448; Nr. 670).

— Concessimus nos Domina gloriosissima Scauniperga, et Dominus vir gloriosissimus (Liutprand) summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Atenolphi Cubicularii nostri, (tibi Punnuni Scaffardo nostro), mulierem nostram, nomine Fusam una cum duobus infantulis suis, et cum casa, vineis, territoriis, omnia, et in omnibus, quantum illi pertinuit, portionem Peroaldi, qui habitare dignoscitur prope Pontem Pium, et fuit de subactione Ferdolphi Gastaldei nostri; quatenus amodo, et semper in perpetuisque temporibus habeas ac possideas, tam tu qui supra nominate Pinno (Punno), quam et filii filiorum tuorum, et a nullo ex nostris Gastaldeis, vel Actionariis, aut a quopiam nomine habeas aliquam molestiam, nullusque contra ea, quae nostra concessit potestas, quandoque ire praesumat, et omni in tempore roborata perennisque temporibus firma ac stabilis permaneat.

Quod autem praeceptum concessionis dictaui ego Gaydemarius Duddus ac referendarius in gualdo nostro Mirenda (Mirilaccla), mense Februario per Indict. 13. (XIII) anno autem ab Incarnat. Omnipotentis Salvatoris nostri . . . . feliciter ad modum.

#### 140) Diplom v. J. 753?

(Troya IV, 450 ff; Nr. 671).

- Nunc autem postulavit veneratio tua nostram precelsam potestatem, et dilectam conjugem nostram *Gisaltrudam*, quatenus jam dicto Monasterio vel tue venerationi jam dictam sylvam, sicuti coherentia dicta est, cum omnibus que supra leguntur, per nostrum preceptum confirmare deberemus. —
- Similiter confirmamus vobis et in prefato Cenobio vestro chartulas illas donationis, quas vobis *Anscausus*, Episcopus, et *Guidualdus* Medicus emiserunt cum omnibus rebus illis, quibus in eis liberi homines per chartulas prescriptas contulerunt, ut firmiter vos et prefatum Cenobium possideatis. —
- Conferimus etiam vobis et in ipsum vestrum sacrum Cenobium olivetum unum in luminaribus Ecclesie positum prope Castellum Aginulfi quod pertinuit de Curte nostre Lucense, et

duas casas massaricias ex ipsa curte, que regebantur per *Manifrit* et *Fulculonem* germanos et nepotes eorum Crespulo, Luciolo, et *Bertulo*. —

### 141) Urkunde aus Lucca v. J. 753.

(Troya IV, 474 ff; Nr. 675).

- Manifestus sum ego *Pertifuns*, quia devitor sum dare tibi dn. *Walprand* Episcopo solidus propter casa *Auderad*, quod mihi per alia cartula vinditionis: mihi venundare visus fuisti.
  - Signum † ms. Pertifuns. daturi et conservaturi.

    Signum † ms. Pacifici cler. v. d. filio quiddam Rodpert testis.

    Signum † ms. Arnipert filio qd. Warnicaus v. d. testis.

    Signum † ms. Teuprand, v. d. filio Fermuns testis.

    † Ego Osprand subd. pos tradita deplevi et relegi.

#### 142) Schenkungsurkunde aus Rieti v. J. 753.

(Troya IV, 476; Nr. 676).

- † Ego Alifredus manu mea subscripsi.
  - † Ego Teudoaldus manu mea scripsi.
  - † Ego Clarissimus manu mea subscripsi.
- † Ego Audualdus Sculdahiscus manu mea propria subscripsi.

### 143) Urtheilsspruch v. J. 753.

(Troya IV, 478; Nr. 677).

— Dum resideremus nos vir venerabilis *Teuto* episcopus, Probatus et Preco *gastaldius, Adualdus sculdahisius, Goderisius* actionarius, Lucanus, Martinianus, Stephanus, Lucianus vel aliis plurimis circumstantibus, at ubi proponebat ipse Maurus dicens. —

#### 144) Verkaufsurkunde v. J. 754.

(Troya IV, 525 ff; Nr. 682).

— Constat me Gairipert V. H. ac die vindedisse et vindedi, tradedisse et tradedi, tevi V. V. Presbiter Tanuald de Sanctus Richulo da Waldo particela mea, et b. m. Danit (David) et Gabbaci Ditachom (Diaconi), in loco qui dicitor at Munte, at Panchule prope Waldo Domni Regi tam excepto parte de dui

germani mei qd. *Hibdipert* (Hildipert), et Vitaliani, quemque menime deded . . . . . nam ille tris partis cot (quod) sunt de nos suprascripti germanis ex integre dedi in fenito, et deliverato chapitulo. —

— Signnm † manus Gairipert V. H. venditoris et conserbatoris filio qd. Aruchis. —

# 145) Vertrag v. J. 754. (Troya IV, 534 ff; Nr. 684).

— Ideo constat nos *Bonualdum* et Radulum germanos, considerantes parvulitatem nostram et quod minime censum vel angarias de portiuncula nostra dominis nostris persolvere valeamus. per concessum et jussionem Domini *Fulcoaldi* Abatis Monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae. in cujus Casale nomine Fornicata videmur residere. —

# 146) Tauschvertrag aus Lucca v. J. 754. (Troya IV, 536 ff; Nr. 685).

- Dum per jussionem Domni excellentissimo Aistolf Rege demandatum fuisset mihi Alpert Duci, seo et Walprand Episcopi viganeum facere de res Aurifert Pictori cum Curte Domni Regi, ita et factum est. —
- Et dum hec dictum fuisset Domni Regi. per *Peredeus* venerabilis Episcopus eo quod ipsa cartula. minime invenire potuisset, demandavet ipse. piissimo . . . . . . tale cartula. relevare per ipso Notario qui. ea. antea. rescripserad. qualis ille erat quem de parte Ecclesie ad Curtis regia emissa fuerad. Placuet adque convinet inter. Ecclesiam. Sancti Martini. nec non. et Curte domni Regi. et qualiter av ipso piissimo et ad Domino conserbato Domnus *Aistolfu* Rege est. demandatum. ut cambium. de Curte ipsius. Lucense in predicta Ecclesia S. Martini melioratum datum. fieri devirent pro personas de germanis vel germanas *Auriperti* Pictori, seo et homenis pertenentibus. eorum, vel res quam ad manum. sua. abuissent qui sunt pertenentes Ecclesie S. Martini . . . . . .

Unde aconsentientem. Venerabilis Walprand Episcopus et av ipso ordinati fuissent ipsa commutationem. faciendum Jordanni Arcipresbiteri Rachipert Arcidiaconus et Auduaci Scario. et da

parte Curtis Domni Regi. ab *Alpert* Duce ordinati fuisset ad ipsa. res extimandum *Teupertu Scario*. *Teutprand* filio q. Teppuloni et Grasulus. negudias. —

— De hominis viro dedet Ecclesia Sancti Martini Asprand, Catocciulo, Forculo, Hemmulo, Cloteulo (Hemmulo Cler. Teulo), Mauriculo, Aurifia, Auriperga, Castaldu... et Aricondula; et recipet a Curte Domni Regi Auripert, Baroncello, Bonari, Agiorand (Agiprand), Luciprand, Audipert, et Magniperga, Ermitroda, Ciontula... Aurella, et Asperta, Selpert, Teudipert, Hildipert, Clirico, et Galtroda.

#### 147) Testament des Bischofs Walprand von Lucca v. J. 754.

(Troya IV, 541 ff; Nr. 686).

— Et vos fratres meos *Perprand*, et *Pertifuns* volo, ut habeatis parte mea de pecunia nostra in Corsica in integrum, et in hoc sitis contempti. —

## 148) Gründungsurkunde des Klosters S. Pietro di Palazzolo v. J. 754.

(Troya IV, 544 ff; Nr. 687).

— Ego Walfridi filio qd Ratchausi huic Cartule dotis mee manus mea propria subscripsi et testibus obtuli roborandum sign † manu Aripert filio qd Arieti testis. Sign † manu Pertualdi filio qd Arioldi testis sign † manu Beati abiscario testis sign † manu Gadualdi filio qd Magiani testis. Ego Maccio notarius rogatus a Gualfridi in anc Cartule me teste subscripsi Ego Gundiperto filio qd Barbentin rogatus ad Walfridi in ac Cartule me teste subscripsi. Sign † manu Guiliperti filio qd Vitaliani testes. Ego Ansperto notarius rogatus a Walfridi hac Cartule scripsi et subplevi Ego Benedictus notarius autentico illum vidi et legi Ego Gospertus notarius autentico vidi et legi unde unc exemplar factu est et hic subscripsi Ego Illo not, donni Impris autentico illo vidi et legi et fideliter exemplavi litteris plus minus etc.

#### 149) Grabschrift aus Vercelli v. J. 754?

(Troya IV, 555; Nr. 688).

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Sacerdos Christi hoc tumulo *Anselbertus* consedit.

#### 150) Diplom aus Benevent v. J. 755.

(Troya IV, 557 ff; Nr. 690).

— Quod vero praeceptum firmationis ex iussione nominatae potestatis, scripsi ego *Gaidemarius* Duddus et Referendarius (dictavi . . . . . . tibi *Daciperto* Notario scribendum). —

#### 151) Brief Pabst Stephans II an Pipin v. J. 755.

(Troya IV, 584 ff; Nr. 694).

— Non enim, quia jam reddere, ut constituit, propria beati Petri voluit, sed etiam *scameras*, atque depraedationes seu devastatione in civitatibus et locis beati Petri facere sua imperatione nec cessavit, nec cessat. —

### 152) Schenkungsurkunde der Kirche S. Fridiano in Gricciano v. J. 755.

(Troya IV, 591 ff; Nr. 755).

- Manifestu sum ego Rolcauldo filio qd. Cheldi havitator in Gliciano, quia consideratus sum Dei timure et remedium anime mee, quia non aurum non argentum, quia non alius thensauru non est talis, quali est illa aeterna vita, quod nobis Dominus preparare potest: et ideo ego qui supra Rotchaldo do dono adque aufero Deo et tibi Domino S. Fridiano petias mea de terra qui est isula, ubi vocabulum est in Delica: ipsa Hisula in integrum. —
- Signum † ms. Rotchaldo v. d. qui hanc doti pagina fieri rogavit.

Signum † ms. Ferrucio v. v. Presbiter de S. Fridiano v. d. testis.

Signum † ms. Jhoani filio qd. Pauli de Griciano v. d. testis. Signum † ms. *Cospertu* germano ipsius *Rotchaldi* v. d. testis.

† Ego *Gulduin* huic chartula doti post complita et tradita deplivi et dedi.

# 153) Schenkungsurkunde derselben Kirche v. J. 755. (Troya IV, 592 ff; Nr. 696).

- Gaiprand v. d. tibi Eccles. S. Fridiani loco Griciano perpetuam salutem dicit. —
- Et ideo ego q. s. Gaiprand v. d. offero Deo et tibi Eccl. beati S. Frigidiani et presb. qui inibi ordinatus est, aut in antea fueret, casa ubi Filerat massario resedet hic in Griciano, una cum terra vinea oliveto silva cultum et incultum, mobile et immobile, omnia et in omnibus, quantum modo ab ipsa casa pertinet.
  - Signum † ms. Gaiprand v. d. aucturi.

Signum † ms. Rotcaido v. d. germ. ejus testis.

Signum † ms. Gauspert v. d. similiter germano ejus testis. —

## 154) Schenkungsurkunde von S. Cassiano in Vico Moriano v. J. 755.

(Troya IV, 595 ff; Nr. 697).

- Manifestum est mihi Cleonia Religiosa F. eo quod. ante hos. dies b. m. Ostripert Domnus meus. tertia portione ex omnibus rebus suis per cartula in Ecclesia firmavet. et donavet et sic decrevet. animus ejus. ut ubi mihi placueret. in ipso loco ipsa Ecclesia a fundamentis construere devirem in honore Beati. Sancti. Cassiani. sicut et post decesso ejus modo presenti a me factum est . . . . .
  - Signum † ms. Aufusi v. d. filio qd. Wiripranduli teste subs. Signum † ms. Ilprandi diac. filio qd. Alpert teste subs. Signum † manus Cleonie Beligiosa qui hanc pagina fieri

Signum † manus Cleonie Religiosa qui hanc pagina fieri rogavit.

Signum † manus Ortrifun filio ejus in omnibus consentientes. Signum † manus Richiprand Germano ipsei fem: testis. —

<sup>—</sup> Recordatus sum ego *Austripert* . . . . . . . in hoc seculo. penetravi. que non sunt. extimanda. volo adque decerno. ut pro anima mea . . . . . . ram. —

### 155) Tauschvertrag des Bischofs von Rieti mit dem Abte von Farfa v. J. 755.

(Troya IV, 598 ff; Nr. 698).

- † Ego Teuto episcopus propria manu mea subscripsi.
  - † Ego Johannes presbiter manu mea subscripsi.
  - † Ego Paulus presbiter mea manu subscripsi.
  - † Ego Gaidepertus presbiter mea manu subscripsi.
  - † Ego Sindolfus clericus mea manu subscripsi.

## 156) Urtheilsspruch des Herzogs Liutprand von Benevent v. J. 756.

(Troya IV, 619; Nr. 703).

— Dum in nomine Domini residentes nos Dominus vir gloriosissimus Leoprand Summus Dux Langobardorum, adstantibus erga nos Ingilbertone Sosigeni, et Joanne Marepahis, vel Severis (ceteris) Iudicibus nostris; tunc veniens in nostras praesentias Engilberta (seu Engildis) ancilla Domini una cum nepote suo, id est, Comis Presbytero, et Halisco, altercandum aduersum Mauricium Abbatem, dicendo: quia Ecclesiam S. Nazarii quam tu tenes in Valle-Alifana, genitor noster et nos eam aedificauimus a fundamentis, et contra rationem nobis eam abstulisti, et per legem eam nobis reddere debes. —

#### 157) Schenkungsurkunde aus Campilione v. J. 756.

(Troya IV, 625 ff; Nr. 705). (Mon. patr. hist. XIII, 34).

— Baselice sancti Tzenoni sita in fundo Campelioni Ego Walderata relicta quondam Arochis de vico Artiaco consentiente mihi Agelmundo filio meo dono adque cedo. ego que supra Walderata: ad oracolum sancti Tzenoni pro luminaria et mercidem anime bone memorie quondam Arochis vel mea oliveto in fundo Campilioni loco qui dicitur de Gundial in mea rationem quod me legibus contanget avere de inter sorore et nepats meas quoerentem ex uno latere et de ambas capitas: olivas vel vites Arochis germano meo: quarto viro latere oliveto Gunderate germana mea. —

### 158) Tauschvertrag v. J. 756.

(Troya IV, 627; Nr. 706).

In Nom. Don. N. J. X.

Regnante dom. nro *Haistulfo* viro excell. rege anno feliciss. regni ejus in dei nom. VIII. Seu et Viri magnifici *Ratfredi Castald*. Civit. Reat. mens. Octobr. Ind. XII.

Ego Gundualdus Actionarius sana mente spontanea bonaque voluntate mea concambiavimus tibi Fulcoalde Abb. Monast. S. dei genitricis Mariae vel cunctae congregationi predicti Monast. Casalem nomine Bassianum q. est de gualdo Gallorum et mihi ex dono Ratfredi Castald evenit et per Nandonem Aradi gualdatorem traditus est. —

### 159) Schenkungsurkunde aus Pisa v. J. 757.

(Troya IV, 629 ff; Nr. 707).

- Nepotis autem ipsus quondam *Rotperti* Presbiteri, qui nune ividem habitare videntur, corum nomina sunt *Rutperga* et Romias, monacas ambas, dum advivere meruerent, liceat earum ambabus cum sis (res) suas ividem vivere et abitare.
- † Ego Andreas Episcopus in hanc Cartula donationis a me facta manu mea propria subscripsi.
- † Ego Aunemund Archipresbiter ex jussio Domno Andreas Episcopus in anc cartula manus mea subscripsi.
- † Ego Alvart Presbiter ex jussio Domno Andre Episcopus in hanc cartula manu mea subscripsi.
- $\dagger$  Ego Ilmipertus Diaconus ex jussionibus Domni Andre Episcopus manu mea subscripsi. —

#### 160) Urkunde aus Benevent v. J. 757.

(Troya IV, 632 ff; Nr. 708).

— Firmamus atque concedimus nos vir gloriosissimus Liuprandus summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Ausonis Stolasi (stolesazi) nostri, tibi Martiano Sartario nostro, omnem substantiam quondam Causarii, tam casas extra civitatem, quam etiam et intrinsecus casas, domus, incultas casas, vineas, territoria, servos et ancillas, peculia, mobilia et immobilia, omnia et in omnibus, quidquid ipse Causarius iusto ordine in vita sua habere ac possidere visus fuit; pro eo quod filius tuus Leo filiam nomine Causeradam cum nostra iussione sibi in conjugium desponsavit. —

— Quod autem praeceptum firmitatis, nec non concessionis ex jussione nominatae potestatis scripsi ego *Antarius* Notarius. —

## 161) Schenkungurkunde des Klosters Farfa v. J. 757.

(Troya IV, 633 ff; Nr. 709).

- † Signum manus Guinelapi Sculdascii, donatoris.
  - † Signum manus Stephaniae, conjugis ejus donatricis.
  - † Signum manus Citheonis sculdascii, testis.
  - † Signum manus Teudemundi.
  - † Signum manus Rauciperti actionarii, testis.
  - † Signum manus Leoniani testis.
  - † Signum manus Rimonis actionarii, testis.
  - † Signum manus Alahis, testis.
  - † Signum manus Radualdi actionarii, testis.
  - † Signum manus Godefridi, testis.
  - † Signum manus Audualdi, testis.
  - † Signum manus Taconis, testis.

## 162) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 757.

(Troya IV, 643 ff; Nr. 711).

— Signum † manus Helii seu Colonis germani ejus.

Signum † manus Audualdi.

Signum † manus Audulfi.

Signum † manus Lupoli.

Signum † manus Rodiperti, nepotis ejus testis. —

## 163) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 757.

(Troya IV, 649 ff; Nr. 714).

- Actum in Reate.

Sign. † m. Pandonis donatoris.

- † Probati Castald.
- † Hilderici.
- † Audualdi Sculd.
- + Ajo Diac.
- † Citeo Sculd.

- † Baroncio fil. Gudiperti.
- + Guderisius Act.
- † Audelasius fil. Auderisini.
- † Alahis fil. Adonis test.

## 164) Urkunde aus Lucca v. J. 757.

(Troya IV, 654 ff; Nr. 716).

- Eonand V. D. tibi Ecclesie Monasterio Sancte Marie sita in loco Gurgite, ubi Leonaci Abba preesse videtur perpetuam salutem.
  - Signum † manus Eonandu V. D. offertor et dotator.

Signum † manus Ansipertu V. D. testis.

Signum † manus *Garipald* V. D. filio qd. Mariniani de Gurgite testis etc.

Signum † ms. Lampert cler. filio qm. Gadifrid de Gurgite testis. —

## 165) Urkunde aus Gurgite v. J. 757.

(Troya IV, 656 ff; Nr. 717).

Et pro confermatione Tanipertu presb. scrivere rogavi. —

### 166) Urkunde des Klosters Farfa v. J. 757.

(Troya IV, 658 ff; Nr. 718).

— Temporibus Domini *Albuini* gloriosissimi et summi Ducis gentis *Langobardorum*, et magnifici viri *Hizzonis gastaldii* civitatis Reatinae, anno primo, XVI Kal. novembris. Indic. XI.

Profiteor me ego Gundualdus filius cujusdam Hilbremundi, habitator civitatis Reatinae, suscepisse a vobis, Fulcoalde Abbas Monasterii Sanctae Mariae, vel a cuncta congregatione Monasterii vestri curtem vestram in Germaniciano in actionem una cum omnibus colonis ad eandem Curtem pertinentibus; Ita tamen ut quanto tempore vobis placuerit ut actionem vestram in ipsa Curte nominata tenere debeam et sine omni neglecto vel fraude vobis debeam deservire. —

- Signum † manus Sindonis, scarionis, testis.

Signum † manus Baruncionis, exercitalis: testis.

Signum † manus Guinonis, exercitalis: testis.

Signum † manus Aidulfi, testis.

- † Ego Barosio, etsi indignus monachus, in hac cartula manu mea subscripsi: rogatus a Gondualdo.
- † Sigerandus, etsi indignus solo nomine vocatus monachus, in hac cartula promissionis, rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.
- † Johannes, indignus, humilis et peccator solo de nomine Monachus huic cartae promissionis rogatus a *Gondualdo*, testis subscripsi.

Signum † manus Ramphonis, exercitalis; testis. —

# 167) Gründungsurkunde eines Hospitals bei Lucca v. J. 757. (Troya IV, 660 ff; Nr. 719).

- Simul et ego Alampert in predicta Dei Ecclesia offerere videor casa mea illa in loco Subgrominio, ubi Magnulo massario residet cum ipso Magnulo, et cum omnis res ad ipsa casa pertinente in integrum: et tertia parte de oliveto meo in Versilia in integrum; et terra prope civitate ista Iscaffiliorum tres in loco Viniale: et uno petio de terra illa, qui mihi da Aripald abvinet in integrum; et parte mea de silva in loco qui dicitur ad Cerro in integrum: ista omnia sicut supra nus propter Dei timore in predicta Ecclesia tradere videmur.
  - Actum Luca.

Signum † ms. Sicherad v. v. presbitero qui hanc pagina dotalium fieri rogavit.

Signum  $\dagger$  ms. Fierad (Filirad) qui hanc pagina item fieri rogavit.

† Ego *Alapert* in anch pagina a gnos facta, cot supra legitor manus mea propria subs.

Signum † ms. Teudipert filio Lucifi v. d. testis.

Signum † ms. Ghispert filio Arnicauso v. d. testis.

Signum † ms. Pertuald de Lunata v. d. testis.

Signum † ms. Gumpuli filio Infuntuli v. d. testis.

Signum † ms. Gumpert cler. filio qd. Floripert testis.

## 168) Urkunde aus Lucea v. J. 758.

(Troya IV, 664; Nr. 720).

— Actum est in presendia Jordann . . . . Arcipresbiteri, Guilli Presbiteri, Teuderadi Presbiteri, Gaidoni Presbiteri, Johanni Presbiteri, Johannacim, Petronaci, et Fratelli Subdiaconi, Periprandi Subdiaconi, Gauseramu filio Gulisperti, Rodsprandi filio Cheidi, Rotchis filio Solduli, Amuli Clerici, Teufridi Clerici, Donnulo Clerici.

Et hanc breve scripsi ego Raspert Clericus Anno Domni Desiderii primo, Kalendas Januaria Indictione undecima.

# 169) Bestätigungsurkunde des Königs Desiderius v. J. 758. (Troya IV, 666 ff; Nr. 721).

- Nunc autem postulavit veneratio tua nostram praecelsam potestatem per dilectum fidelem nostrum *Giselprando*, quatenus jam facto Sancto Monasterio, et tuae venerationi jam dictam sylvam sicuti coherentia dicta est per nostrum praeceptum reconfirmare videremus cum omnibus quae supra leguntur. —
- Conferimus etiam vobis, et in ipsum sacrum vestrum Caenobium Olivetum unum in luminaribus Ecclesiae posito prope castello Agynulfi, qui pertinuit de corte nostra Lucense, et duos casas massaricias, ex ipsa corte, quae regebantur per Manifrit, et Fulconem germanis, et nepotes eorum Crispolo, et Luciolo, et Bertulo. —

# 170) Schenkungsurkunde von San Tommaso in Lucca v. J. 758. (Troya IV, 679 ff; Nr. 723).

- Certus sum ego Ariprandus cler. filio qd. Aricausi, quia bono animo tractavi memetipsum aliquid despensare de rebus meis pro remedio anime mee, ut post ovito meo non injudicata remaneat; et modo desposui aliquid judicare, sicut et de presenti ad me per presentem paginam in Dei nomine ita et factum est. —
- Et Bando frater meus habeat ex rebus meis portionem meam de casas vel res, quas havire videmus in Contrune, et in hoc sit sibi contentus. —
- † Ego Gauseramus cler. rogatus ec. in hanc cartulam sicut supra legitur me teste subsc.
  - † Ego Ospert diac. rogatus ec.
  - † Ego Ostripert presb. rogatus ec.
  - † Ego Clarissimus cler. rogatus ec.
  - † Ego Warnipert cler. rogatus ec.
  - † Fratellus Subd. rogatus ec.
  - † Ego Periprand Subd. rogatus et. —

## 171) Uebertragung der Gebeine S. Benedikts nach Monte Cassino; v. J. 758.

(Troya IV, 681; Nr. 724).

— Praefuit autem ipso tempore in ipso coenobio, hoc est Leone ipse *Ermoald* Abbas, quod praefatus Rex ex Beneventum secum adduxit, seu et alii XI.

### 172) Ernennungsurkunde aus Lucca v. J. 759.

(Troya V, 3; Nr. 725).

— Certus sum ego Ilprand clericus, quia petivi, et rogavi te Venerabilem Peredeo in Dei nomine Episcopo, ut me ordinare digneris Rectore in casa Ecclesie Sancti Thome, ubi qd. Siluerad Presbiter ordinatus fuit, seu in omnes res ividem pertenente; unde et pro tua misericordia te me audire dignatus es, et per cartis volumine ipsa Ecclesia, cum res ividem pertenente tam in meo dominio, et in potestate de filio meo dedisti, si ipse tonso capite ad Episcopo, qui hic Luca fuerit, deservire voluerit, ut in ipsa Ecclesia, qui hic Luca fuerit, deservire voluerit, ut in ipsa Ecclesia Rectori, et Gubernatori esse debeamus. —

# 173) Schenkungsurkunde Radoalds von Antraccoli v. J. 759. (Troya V, 5 ff; Nr. 726).

- Set tamen sit complacuet animum meum, ut ipsa suprascripta res dum advivere meruero ego Radualdu, una cum guge (conjuge) mea Auderada, vel filia mea Sunderada sit potestatem tantum usufructuandi.
  - Signum † ms. Radualdi v. d. qui ipsius dotalium fieri rogavi. Signum † ms. Radipertu filio qd. Raduald v. d. testis.
    - Signum † ms. Gheiripardi filio qd. Marignani v. d. testis.
    - Signum † ms. Lamperti cler. filio qd. Gudiperti testis.
    - Signum † ms. Causi filio qd. Raufrit v. d. ec.
    - Signum † ms. Ghisperti filio qd. Cicchuli caleclari testis. —

# 174) Schenkungsurkunde des Königs Desiderius v. J. 759. (Troya V, 7 ff; Nr. 727).

|            | I       | Rex, et glo | riosa ato | que prec  | ellsa $Ansa$ |       |
|------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| Michaelis, | atque A | postolorum  | Principi  | is Petri, | quod         | intra |
| Civitatem  | nostram | Briscianam  | ı, et D   | eo dicata | a Ansilperga | Ab-   |
| batissa    | Mo      | nacharum i  | bidem J   | Domino s  | ervienti. —  |       |

### 175) Verkaufsurkunde v. J. 759.

(Troya V, 48 ff; Nr. 731).

† In n dni regnante domini nostri Desiderio e Adelgis filio eius viri excell. regibus anno regnis eorum tertio et primo mense februar Ind. duodecima feliciter scripsi ego Domnulinus not. rogatus ad Arnolfu vh: et vinditorem et quia manifestum aveo ego qs Arnolfu quia iam antea vindedit tivi Jobiano una petia de terram in casale Agelli set menime tivi exinde cartola emisi modo viro previdi una cum consenso et volumtatem filiis vel generis mei ipsa cartola emittere constat me sstu Arnolfu vindedisse et vindedit tivi qs Joviano petia una de terram aridixsima in casale Agelli qui ipsa terram avet de una pars terram Lupulo et in pede et in capo avet terram Gundulo et de alia pars avet terram Gundulo hoc est in trimissi quattuor idest in uno sol. centum pedis in longa et centum in lato et in illo uno trimisse triginta pedis per triginta et recipi ego qs vinditor ad te emtore pro suprascripta vinditione in auro trimissi quatuor finitum pretium quod inter nos bono animo convinet. —

### - Act. Clusi.

Signum † manus Arnolfo vh et vinditori signum † manus Aliolfo filio eius consentiente.

Signum † manus Fabrulo filio eius consentiente signum † manus Asso genero eius consentiente.

Signum † manus Pertitio genero eius consentiente.

 $\dagger$  Ego Appo testis signum  $\dagger$  manus Gunteperto Matiti et Custoni testiu.

† Ego Fusso testis scripsi.

Ego qs Domnulinus postradita complivi et scrisi fl.

### 176) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 759.

(Troya V, 55 ff; Nr. 734).

— Cunstat nos Guduini et Adulfu germani fili qd. Martini avitatori in vicho Campulo vindedissemus et vendedimus, tradedissemus et tradedimus tibi Gundualdi v. v. presb. casa nostra, ubi avitare visi sumus, cum fondamento corte ortalia terris vineis silvis vergarias, cum cultum in incultum, cum res movile, vel immovile, seo semoventibus nostra sorte in integrum. —

- Signum † ms. Guduini v. h. vendituri et conservaturi.

Signum † ms. Rudolfi v. h. item vendituri.

Signum † ms. Pettu v. d. filius qd. Autelmi testis.

Signum † ms. Lilioduri v. d. filius qd. Leonaci testis.

Signum † ms. Ruttelmi v. d. filius qd. Rummuli testis.

† Teutpert pos tradita supplevi et dedi.

# 177) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 759. (Troya V, 57 ff; Nr. 735).

— Constat me Agare cler. filio qd. Auriman . . . hac die vindedisse. et de presenti. vindedi. tibi. Johanni cler. filio Jordanni presb. portione mea. et de germani mei. Alamund: et Roffi: cler. de terrula. quam havire visu sum: hic infra civitate. ista Lucense: qui. uno capu tenente est: invia pubblica et alio capu tenente est: in casa tua q. s. Johanni. et uno lato tenente est: in pistrinum de filii. qd. Alatei et alio: lato. tenente est: in terra tua q. s. Johanni . . . . . petiola per designatas locas parte mea: et de germani meis: Alamund: et Roffi tibi trado in integrum: unde a te pretium. suscepi in auri soled. uno infenito. et deliverato capitulo. —

### - Actum Luca.

Signum † ms. Agari cler. vindituri: et conservaturi.

Signum † ms. Rocheid: filio qd. Rutpert v. d. testis.

Signum † ms. Furolf: filio qd. Causari v. d. testes.

Signum † ms. Gosprand: filio qd. Peritei v. d. testis.

## 178) Verkaufsurkunde v. J. 759. (Troya V, 58 ff; Nr. 736).

- Manifeste profiteor ego Epolitus humelis Episcopus sancte Catholice Laudensis Ecclesie, quoniam ante hos annos Gisulphus Rorator (strator) per cartulam sue dispositionis statuerat, ut medietatem ex omnibus rebus ejus, quicquid per singula loca habuerat, post ipsius obitum . . . . . fieri deberent per manus Pontifici Laudensi, qui in tempore esset; et statuerat, ut ipsis rebus, qui venundatis fieri . . . . . ejus Radoara advixerit, usufructuario nomine in ejus essent potestatem. —
- Ideoque manifeste profiteor ego qui supra Epolitus Episcopus juxta institucionem eidem Gisulphi, adstante et postulante

supradicta Radoara, in presentia Venerabilium Sacerdotum, atque Illustrium Judicum, vel etiam germanis suprascripte Radoare, nec non et Clericorum nobilium, qui subscripturi vel confirmaturi sunt, accepissem et accepi a te Guideris¹) Rectore Monasterii Sancte Dei Genetricis Marie sito intra Civitate Brixia ex sacolo predicti Monasterii, auri Solidos novos protestatos ac coloratos pensantes numero tria milia octingentos quinquaginta finitum pretium pro medietate ex omnibus rebus illis predicti Gisulfi, quas habere in jam fato fundo Alphiano, anteposito testora, que intra ipsam domum coltilem posita sunt, et quinquaginta juges terra, quas Arioald germanis suprascripte Radoare emere debet de illa petia terre, que dicitur De Campo prope Reconam, omnia et in omnibus tam terras ad ipso peculiare pertinentes, quam etiam de Casas massaritias una cum edificiis de Casis massaritiis seu clausis, cum campis etc. idest da parte de Occidente et medietate de Porto in Fluvio Olio ad ipsa Curte pertinente, qualiter ad jam dicto Gisulfo possessa est, et ipse in die ovitus sui reliquid etc. —

— Quam igitur manifestationis paginam *Audonem* Notarium rescribere conrogavemus, in qua subter nos manibus nostris propriis subscripsemus, et his quorum superius memoriam fecimus, trademus subscrivendum. —

### 179) Gründungsurkunde der Kirche S. Pietro in Asulari v. J. 759.

(Troya V, 62 ff; Nr. 737).

- Manifesti sumus nos Deus dede v. v. presb. et Deusdona germano ejus, et *Filipert* cler. cum filio suo *Wilipert*, quia propter Dei timore inproprietas nostra, sicut virtus admiset, a vestiboli in honore domini e B. Petri Apostoli Ecclesia construximus, ubi omnem ipsem nostra posuimus.
  - Signum † ms. Warnipert v. v. presb. testis.
    Signum † ms. Pranduli filio qd. Causuli testis.
    Signum † ms. Audipert filio Offuli v. d. testis.

<sup>1)</sup> Ganderis. Troya.

## 180) Testament des Amolcari v. J. 760.

(Troya V, 76 ff; Nr. 742).

- Manifestum est mihi Amolcari filio qd. Warnicausi, quia per hanc paginam decerno, ut dum ego advivere meruero, quod subter aliquid de res mea judicavero, in mea sit potestate de ea faciendi quod voluero, et si Sindruda obsequiale mea super decessu meo vixerit, volo ut parte de vinea mea posita tras flumen in loco Isclito in integrum: simul et terra mea in Arena, mea portione in integrum; et terra mea in Antuniano, mea portione in integrum: hec omnia post meo decessu sit in potestate ipsius Sindrude usufructuando et regendo tantum.
  - Signum † ms. Amolcari qui ec.

. . . . . . . . . . . . nicausi germano ejus testis.

Signum † ms. Lilioderi filio qd. Alpari test.

Signum † ms. Warniperti idem germano ejus testis. -

## 181) Verkaufsurkunde von Setteponzio v. J. 760.

(Troya V, 78 ff; Nr. 743).

- † Signum manus Maurissonis venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.
- † Signum manus *Ubalduli* venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.
  - † Signum manus Valerini, testis.
  - † Signum manus Calvuli, testis.
  - † Signum manus Sinderadi presbiteri, testis.
  - † Signum manus Tribuni, testis.
  - † Signum manus Donatiani, testis.
  - † Signum manus Halpareni, testis.
  - † Signum manus Pauli, testis.
  - † Signum manus Marionis, clerici, testis.
  - † Signum manus Godemarii, filii Tribuni, testis.
  - † Signum manus Johannis, filii Calvuli, testis.

### 182) Verkaufsurkunde aus Soana v. J. 760.

(Troya V, 84 ff; Nr. 746).

— Et ego  $\overline{qs}$  Audoaldu vel meus heredi ab unoquemque homine vel da heredibus meis in antestare minime potuero tunc

promitto me ego qs Audoald vel meus hered. ut in dublas bonis condicionibus meliorata terra c. Silva tanta et alia tanta sub stimatione quod in die illa stimata fuerit tibi cs Possoni vel ad tuos heredis restituere promitto: et anc cartul. Guarpert not. scribend. rogavimus. —

### 183) Urkunde des Klosters S. Salvatore in Brescia v. J. 760.

(Troya V, 86 ff; Nr. 747). (Mon. patr. hist. XIII, 40 ff.).

— Et cedimus in suprascripto monasterio terram iuies quinquaginta de Brada curte ducales que est prope fluvio Mella loco qui dicitur Runca quod est Runco novo et de Silva que secum ipsa terra insimul tenet cedimus ibi iuies alias quinquaginta ac damus ibi Gisolum et Rodolum¹) de Cuntinglaca qui porcos ipsius monasterii pascere debeant cum rebus et familiis suis et cedimus ibi Deosdedulum de Letrino qui sit pecorarius, et donamus inibi Ansteum de Quintiano qui vaccas ipsius monasterii pascat cum casa et familia sua. —

## 184) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 761.

(Troya V, 92 ff; Nr. 749).

- Signum † ms. Aripald vindituri et auturi.

Signum  $\dagger$  ms. Bandipert presb. filio Alfrid testis.

Signum † ms. Claruli cler. filio qd. Deusdone testis.

Signum † ms. Tachipert cler. filio Rachipert testis. —

# 185) Urkunde aus Lucca v. J. 761. (Troya V, 94 ff; Nr. 750).

- Manifestum est mihi Lopulo presb. filio qd. *Usfridi* de loco Paterno, quia petivi te domno venerabili *Peredeo* in Dei nom. Episcopo, ut me in casa Eccles. vestre S. Reguli prope *Waldo* rectore et gobernatore ordinare debiris, sicut et vos mea dignati exaudire petitionem. —
- † Ego *Luinipert* post traditam subscribsi complevi et dedi.

<sup>1)</sup> Randolum Troya.

### 186) Verkaufsurkunde v. J. 761. (Troya V, 96 ff; Nr. 751).

— Ideo constat nos Allonem et Albuhinum humiles Monachi Monasterii Sancti Vincentii, una cum concessione domini Hermeperti abbatis et per consensum confratrum nostrorum vendidisse et tradidisse vobis, domine Halane abbas, vel cunctae congregationi confratrum vestrorum Monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur Acutianus, terram cum oliveto suo sitam in territorio Sabinensi in loco qui appellatur Valerianus: idest quartam portionem nostram qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit: ac colonos Laduhin et Lauduhin. —

## 187) Schenkungsurkunde der Kirche S. Benedetto in Campolo v. J. 761.

(Troya V, 104 ff; Nr. 754).

- Signum † ms. Blanco ad qui anc cartula oferte fieri rogavit.

Signum † ms. Orsicinu fili ejus qui similiter rogavit.

Signum † ms. Lupicinu qd. Bauci testis.

Signum  $\dagger$  ms. Lucifridi adque filiu Gudualde de Villa testis.

Signum † ms. Filari adque filiu Aufridi testis.

Signum † ms. Aurulu clerici testis.

Signum † ms. . . . . . presbiter atque filiu Dutali testis.

† Ego Gunperte post tradite deplevi et dedi.

## 188) Vertrag zwischen dem Bischof von Lucca und dem Abte von San Pietro in Camaiore v. J. 761.

(Troya V, 106 ff; Nr. 755).

— † Ego Alamundu Abbas in hanc pagina concambiationis a me facta sicut supra legitur manu mea suscripsi, et confirmavi.

Signum † manus Alli. V. D. filio quondam Alatei testis.

Signum + manus Rachinald. filio quondam Rachipert testis.

Signum † manus Uffi filio Liutperti testis.

Signum  $\dagger$  manus Fusuli clerici filio quondam Gudiscale testis.

Signum † manus Gunpert. filio quondam Marichi testis. —

## 189) Schenkungsurkunde der Abtei Farfa v. J. 761. (Troya V, 110 ff; Nr. 757).

- Signum † manu Audonis qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum † manu Corvelli germani ejus consentientis exercitalis testis.

Signum † manu Mauronis fratris ejus consentientis exercitalis testis.

Signum † manu Pitonis exercitalis testis.

Signum † manu Mannonis exercitalis testis.

Signum † manu Floriseni testis.

† Ego Raganfredus rogatus ab Audone hanc cartam scripsi post traditam complevi et dedi.

## 190) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 761. (Troya V, 113 ff; Nr. 758).

- Ego Sundebadus, qui et Alipertus, filius cujusdam Barbuli exercitalis, habitatoris civitatis Reatinae, in Christi nomine pp. dico . . . —
- Signum † manus Aliperti qui hanc cartulam donationis fieri rogavit.

Signum † manus *Hilemundi*, germani ipsius *Aliperti*, qui consensit: testis.

Signum  $\dagger$  manus Eudonis, exercitalis, cognati ipsius Aliperti; testis.

Signum † manus Goderis, exercitalis; testis.

Ego Raginfridus, indignus monachus, scriptor hujus cartulae donationis, quam post traditam complevi et dedi . . .

### 191) Verkaufsurkunde aus Brescia v. J. 761.

(Troya V, 114 ff; Nr. 759). (Mon. patr. hist. XIII, 44. 45).

- † Godolus subdiaconus hanc paginam promissionis factam a me recognovi, scripsi, obtuli, roboravi.
- † Ego Walpertus rogatus a Godolo subdiacono in hac pagina promissionis testis subscripsi.
- † Deusdedit rogatus a Godolo subdiacono in hac pagina promissionis testis subscripsi.

- † Otto rogatus a Godolo subdiacono in hac promissionis testis subscripsi.
- † Auteram rogatus a Godolo subdiacono in hac pagina promissionibus testis subscripsi. —

### 192) Erlass des Herzogs Gisulf von Spoleto zu Gunsten des Klosters Farfa v. J. 761.

(Troya V, 123 ft; Nr. 763).

- At ubi ipse domnus suos deputavit judices qui ambarum partium intelligerent altercationes hoc est Claudium est Aldonem scul. Dagarium notarium Gualam Hisemundum sculd. Adualdum sculd. et alios astantes. —
- Unde testes habemus idest *Hisemundum sculd Teude-mundum* fratrem ejus *Gundualdum* actionarium *Autonem* qui sciunt qualiter ipse casalis nobis traditus et possessus est. —

#### 193) Urkunde aus Lucca v. J. 761.

(Troya V, 127 ff; Nr. 765).

Exemplar ex autentico. Notitia brevis qualiter devisi ego Sunderad inter me et domino Peredeo Episcopo homenis de ista parte Arnu.

In primis Asprandulo de Tramonte. Maurulo germano ipsius Aspranduli. Rodulo, Magnipertulu, Angari fili ipsius Roduli. Corpulo filio Barinchuli, majure. Maricindula muliere Barinchuli. Corpula mulier Alaldi. Gespergula filia Marcianuli, minore. Sisula mulier Magnipertoli de filio Roduli, cum filio suo Sisaldulo. Marcianulo de Caricini.. Auripertulo filio ipsius Marcianuli minore. Maurulo filio Stefani mediano. Candido caprario. Martinulo filio Marrioni de Salicano. Candida soror ipsius Martinuli. Marinulo de Cincturia. Lartula mulier ipsius Marinuli, cum tres infantes suos, uno masculo, et due femine. Sunfulo de Cincturia. Due filie Furcule de Tramonte, quem habet de muliere, filio Teudaldi. Alpergula de Lamari. Gunderadula, qui est in casa Baronaci, cum due filie sue. Teudulo de Monacciatico. Causulo de Serbano. Cichula soror Teuduli, qui fuit mulier quondam Radipertuli. Uno filio, et una filia Ciantuli, nomine Wsilinda. Ratpertulo de Tramonte.

Item breve de homenis, quos antea inter nos divisimus. Romaldulo calicario. Gaudipertulo pistrinario. Liutpertulo vestorario. Mauripertulo caballario filio Randuli. Arcausulo filio Fridipertuli. Martinulo Clerico. Gudaldo quocho frater Gaudipertuli. Clausula soror Ghitioli. Auria nepote Widaldi. Lucipergula nepote Marcianuli. Tachipergula de Massa. Aldula filia Magnipergule. Teuspergula filia Sunfuli. Marciula filia ipsius Sunfuli. Ausula soror Alpuli. Alipergula cornisiana. Geitrada mulier Cinctuli. Flurula filia Mugiuli. Teudipergula filia Murfuli. Cosfridulo filio Causeramuli. Barulo porcario. Aurulo filio Roppuli similiter porcario. Ratcausulo vaccario. Teuderisciula, quem debet nobis Ciemiccio in viganio. Prandulo filio Roppuli. Auripertula filia Cianciuli. Gunderadulo filia Bonisomoli. Corpulo filio Alralai.

Item breve de homenis, quos livertavet barbane meus. Sichiprandulu. Waliprandulu. Duo filii, et una filia Radipertuli de Monacciatico. Mulier Pertuli de Vico, cum tres infantes suos. Warnipertulo nepote Teuduli de Lamari. Aurulu russu. Nepote Widaldi de Quosa Bonipertulu filio Bonisomuli de Tramonte. Due consubrine Dulciari de Coloniola. Nepote Bonusuli de Roselle.

Item breve de homenis, quos liveros emiset barbane meus pro anima bone memorie Genitori meo Sundipert, germani sui. Alpergula soror Alpuli. Causeradula soror Aspranduli. Bonaldulo frater Gaudipertuli. Cellulo frater Clausuli. Bonusula soror Sanduli. Liutpergula soror Magnuli de Valeriano, cum infantes suos. Causeradula soror Guidipertuli, cum tres infantes suos. Alo filio Radaldelli. Aunifridulo de Cincturia. —

— Signum  $\dagger$  manus Walleradi filio Teudipert testis.

Signum † manus Causeramus subdiaconi testis.

Signum † manus *Ermisindi* clerici filio quondam Ghilduli testis. —

### 194) Tauschvertrag aus Pavia v. J. 761.

(Troya V, 135 ff; Nr. 770). (Mon. patr. hist. XIII, 48 ff.).

— Unde aliam talem medietatem ante hos annos jam dicta Anselperga ex comparatione habere videris de Epolito Episcopo Civitati Laudensi; et quod ipse quondam Genitor noster instituerat per manus Pontifici nostri Civitati Laudensi fieri venundatus est pro ejus anima pauperibus distribuat, tantomodo de ista medietate anteposito centum viginti juges terra et silva, quam ego Natalia ante hos annos in comutatione dedit *Rodoin*, Benigno, et Boni, et *Augefrit* germanis. 1)

# 195) Urkunde aus Lucca v. J. 761. (Troya V, 139 ff; Nr. 771).

- -† Ego Alaprandu cler. rogatus.
  - † Ego Osprandus diae. pos. traditam ee.

# 196) Urkunde aus Lucca v. J. 762. (Troya V, 161 ff; Nr. 777).

— Unde dedi ego q. s. Fridulo tibi Rachiprando presb. tertia parte de casa in loco Mitiano, qui a qd. Ciccone patre meo in comparationem obvenit da Perseradulo, ipsa casa cum fundamento curte: simul et una petia de vinea in eodem loco Mitiano, idest caput et latere tenente in vinea S. Marie, et alio latere in vinea Achipertuli et Sanituli gg. mei, et alio capite in vinea Achipertuli. —

# 197) Urkunde aus Lucca v. J. 762. (Troya V, 163 ff; Nr. 778).

- Et clausura de vinea da *Warnichis*, medietate latere tenet . . . . et in vinea Dammiani Presbiteri, et *Alprandi*, fini signa posite. —
- Et petio majore de vinea Sundriali, quos habuit, et Cuntipertilo qui tenet caput in vinea Sancti Donati. —
- Et de Campore Majore ad *Luniperto*, ubi dicitur Fraxo, medietate latere tenet in terra de filii Carelli, fini signa posite. —
- Et campo ad Viniale Brunari, qui tenet latere in terra
  S. Donati in integrum.
  - Signum † ms. *Ermicaldi* filio qd. Barunci testis. Signum † ms. *Teupert* filio v. m. *Teudeperti* testis. Signum † ms. *Wilipert* filio b. m. *Ghispert* testis.

<sup>1)</sup> que ego natalia ante hos annos in comutatione dedit in benigno et boni et angefrit germanis etc. . . (Mon. patr. hist. XIII, 50).

## 198) Urkunde aus Benevent v. J. 762.

(Troya V, 171 ff; Nr. 780).

— Quod vero praeceptum concessionis ex iussione nominatae potestatis per *Guidemarium* referendarium scripsi ego *Eudoald* Notarius. —

## 199) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 762. (Troya V, 175 ff; Nr. 783).

- Signum † manus Sisonis, exercitalis; testis.

Signum † manus Luponis, exercitalis; testis.

Signum † manus *Usualdi*, exercitalis; testis.

Signum † manus Guinonis, exercitalis; testis. —

## 200) Verkaufsurkunde des Klosters Farfa v. J. 762.

(Troya V, 176 ff; Nr. 784).

- Constat nos *Hisemundum* filium cujusdam Barbulani, habitatoris loci qui dicitur Criptula; nec non et Xrisantum filium cujusdam *Candulfi* de Vineria vendidisse et vendidimus tibi, venerabilis Halane abbas, terram nostram in loco qui dicitur Criptula prope fluvium Pharpham, modiorum duodecim juste mensurata.
  - Signum † manus *Hisemundi* qui hanc cartulam fieri rogavit. Signum † manus Crisanti qui hanc cartulam fieri rogavit. Signum † manus *Scattonis*; testis.

## 201) Schenkungsurkunde der Kirche San Giorgio in Montalto v. J. 762.

(Troya V, 178 ff; Nr. 785).

— Signum † Manus. Causari Clericus qui hanc. pagina. dotalium. fieri. rogavit.

Signum † Manus. Cosprand Clericus filio ejus. Consentiente. —

### 202) Schenkungsurkunde v. J. 762.

(Troya V, 180 ff; Nr. 786).

— Signum † ms. *Ermicausi* promissoris. Signum † ms. Mauricii presb. filio qd. Leonaci testis. Signum † ms. Osperti diac. filio qd. Autelmi testis.

Signum † ms. Teuprandi eler. filio qd. Ermi testis.

Signum  $\dagger$  ms. Agguli filio Sandrali testis.

Signum † ms. Ermiperti filio Ermei testis. —

## 203) Urtheilsspruch aus Pavia v. J. 762. (Troya V, 195 ff; Nr. 791).

† In nomine d (omi) ni dum ex juss (ione) domni praecell (entissimi) Desiderii regis resedissemus nos ill (ustri) bus veris Gisilpert de Berona Bursio maid et Arsiulf gast (aldius) Ticino in sacro palatio ibique venerunt in nostri presentia Tarso gasind (ius) domni regis civi (tatis) Pistoriens (is) qui causa Rodtrude peragebat; nec non et Alpert de civi (tate) Pisana.

## 204) Urkunde aus Lucca v. J. 763. (Troya V, 201 ff; Nr. 793).

— Manifestum est mihi Ermipert cler. quia ante hos annos sancte recordande memorie Aistulf rex per suum cessionis preceptum donavet et confirmavet Eccles. et Monasterio S. Petri fundato a qd. Sumuald hie prope muro hujus civitatis, cum omnia ividem pertenente in integrum Auripert pictori germani meo, ut in ejus esset potestatem regendi gubernandi usufructuandi et ordinandi qualiter ei placitum fuerit. —

- † Ego *Ermipert* cler. in hanc firmationis pagina sicut supra legitur manu mea subs. et confermavi.
  - $\dagger$  Ego Rachiprand presb. rogatus.
  - † Ego Periprandus subd. rogatus ec.
  - † Ego Aliprandu cler. rogatus ec.
  - † Ego Petronaci cler. rogatus.
  - † Ego Isprinca cler. rogatus.
  - † Ego Osprandus diac. post traditam complevi et dedi.

### 205) Testament Liutperts v. J. 763.

(Troya V, 209 ff; Nr. 795).

- Liutpertu v. d. filio quondam Andoloni dixit: etc. . . -
- Signum † manus *Liutpertu*, qui an Cartula fieri rogavit. Signum † manus Beati filio quondam Baruncio, testis.

Signum † manus Gumpuli filio quondam Cuniperti, testis.

Signum † manus Ursi filio Beati, testis.

Signum † manus Cuntefridi aurifici, testis. —

# 206) Urkunde v. J. 763? (Troya V, 228 ff; Nr. 802).

Munolfus pbr manu sua roboravit.
Adrianus manu sua roboravit.
Caliopus manu sua roboravit.

## **207**) Verkaufsurkunde v. J. 763. (Troya V, 237 ff; Nr. 803).

In XPi omnipot nomine regnantes dn nostris Desiderio et Adelgis precellent. regibus anno regni eorum septimo et quincto quintadecima die mensis Magii Ind. prima scripsi ego Uboald notarius rogatus ab Candidus vh et vinditore ipso presente michique dictante et subter manus suas signum sce crucis facientes et testis qui subscriverent aut signu facerent ipse rogavit. Constat me prenominatus Candidus vinditor vindedisse et vindedimus vobis Audpert et Baroncello germanis emptoribus vindedimus vobis muliere una nomine Boniperga qui Teudisada una cum infantulo suo parvulo cujus adhuc di nomen Dederit. —

# 208) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 763. (Troya V, 240 ff; Nr. 805).

— Ideo constat me Auderisius de Reate pro mercede et redemptione animae meae concessisse atque in eterna traditione optulisse monasterio S. Dei genitricis Mariae et tibi viro venerabili Halane abbas atque cunctae congregationi hujus monasterii hoc est quintam partem ex omnibus substantiis meis mobilibus et immobilibus seu et portionem sextam filii mei Hauneperti in integrum mobilium et immobilium et ipsum filium meum in eodem monasterio Domini genitricis Mariae offero ut eidem in eodem sancto cenobio monasticam degere debeat vitam una cum portione mea atque filii mei predicti de Oratorio beati Archangeli Michaelis quod ego ipse in propria substantia mea a fundamentis construxi exceptis reliquae meae substantiae quatuor partibus

quas reservavimus quatuor filiis nostris idest Gualtarino Aunelahisio Troctichisio nec non et Asualdo ut unusquisque legibus suam habeat portionem de omnibus ut diximus substantiis meis preter ut jam fati sumus portionem meam vel iam dicti filii mei quas legibus habere visi sumus.

# 209) Schenkungsurkunde aus Povigliano v. J. 763. (Troya V, 242 ff; Nr. 807).

— Dilectissima mihi semper adque amantessima Forcolane, hanp, ego Lopuald Cl. qui Pito vocatur Domitartus pp. descrivere prosvidi; dilectionis tue ex meo dono ego qui supra Lupuald Cl. tibi Forcolane concedere visus sum modica de terra in vico Pubiliano, infra Curte tua, in longo pedes viginti, ex uno capite pedes undice, ex alio capite pedes octo ad brachia exthinsa. —

— Sign. † m, manus, Grimoald filio qd. Urso testis.

Sign. † m Porsuald filio qd, quondam, Forcolla.

Sign. † m Gaudioso da Baselica Testis. —

# 210) Schenkungsurkunde von Santa Maria in Lucca v. J. 764. (Troya V, 247 ff; Nr. 809).

- Manifestum et (est) mihi Anspald filio b. m. Teutpald, quia pro remedium animae meae ante nos (hos) annos a fundamentis fabricis construxi Ecclesiam in honore Dei, et Beatae Sanctae Mariae semper Virginis in fundamento de casa habitationis nostrae, hic infra Civitate ista Lucense in mea propria portione, et per Venerabilis Peredeo Episcopo sacrata est ipsa Dei Ecclesia. —
- In tali vero tenore, ut si Rattruda Dei ancilla parente mea, filia qd. Tunti, super decessu meo vixerit in ejus sit potestate ipsa Dei Ecclesia, et Monasterio Sanctae Mariae, et omnia suprascriptas res, quos superius in potestate de ipsa Dei Ecclesia decrevi, esse regendi, gubernandi, usufructuandi, et ordinationem de Presbitero, vel Diaconum faciendi in ipsa Ecclesia qualiter me . . . viderit. —

## 211) Urkunde aus Lucca v. J. 764. (Troya V, 251 ff; Nr. 810).

Signum † ms. Liutpert promessori et conservatori.
 † Ego Gausprandus subdiac. rogatus etc.

Signum † ms. Pertiperti cler. testis.

Signum † ms. Fratelli filio qd. Gumperti de tras Clusare testis.

- † Ego Osprandus diac. post tradita ec.
- † Ildebrandus not. dn. Imp. autenticum illum exemplavi.
- † Ego *Hubaldus* autenticum illud vidi et legi, unde hoc exemplar factum est, et hic subs.

### 212) Urkunde der Kirche S. Quirico di San Martino in der Diöcese Lucca v. J. 764.

(Troya V, 253 ff; Nr. 811).

— † Ego Sundipertus presb. in anc cartula promissionis ad me facta sicut supra legitur manu mea subs. et consensi.

Signum † ms. Ferduli genitori ejus consentientis. —

## 213) Urkunde aus Rieti v. J. 764.

(Troya V, 256 ff; Nr. 813).

— Signum † manus Arimodi, scaptoris; testis. —

## 214) Urkunde aus Farfa v. J. 764.

(Troya V, 276 ff; Nr. 817).

- Quam vero cartam donationis vel repromissionis scripsi ego *Marchambertus* rogatus ab *Hisemundo* vel filio ejus *Haune-lasio*. —
- Signum † manu Godefridi filii cujusdam Candolfi exercitalis testis.

Signum † manu Mauricae exercitalis testis.

Signum † manu Scattuli filii cujusdam Theoderadi exercitalis testis.

### 215) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 764.

(Troya V, 278 ff; Nr. 818).

— Consta me Homicio filio qd. Auderami de Castello Achinolfi hac die vendedisse et vindedi de presenti vobis Baruncello et Pettulo germani filii qd. Petri, uno petiolo de terrula mea, que avire visu sum in loco Asulari, qui vocitatur ipsa petia ad Vignale, qui ipsi petio uno capo tene in via

publica, et alio capo tene in terra vestra q. s. germani, et uno lato tene in terra vestraq. s. germani, per designatus locas ipsa petia vobis trado in integrum. —

### 216) Gründungsurkunde von San Michele Arcangelo in Lucca v. J. 764.

(Troya V, 279 ff; Nr. 819).

— Et dum *Gumpranda*, aut filias meas advivere meruerint, nullus Sacerdos ividem avitare presumat; nisi quem ipsa *Gumpranda*, aut filias meas, invitare voluerint Messarum solemnia celebrandum. —

### 217) Verkaufsurkunde aus Prata v. J. 764.

(Troya V, 282 ff; Nr. 820).

Decima scriptio quomodo Arnaisclo filius qd. Willerami venundederat Alduli benerabili presbiteri vinea sua in loco Prata, et cetera in omnibus sicut ibidem continebat, quae scripta erat per Ato notarium. —

### 218) Urkunde aus Farfa v. J. 764.

(Troya V, 283 ff; Nr. 821).

— Signum † manus *Rimichisini* concambiatoris, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum  $\dagger$  manus Rodiperti et Agiprandi et Guafarii filiorum ejus consentientium.

† Ego Gundualdus actionarius rogatus a Rimichi et filiis ejus in hac cartula concambiationis signum sanctae crucis feci: et testis sum.

Signum † manus Guadiperti, filii Gundualdi; testis.

Signum + manus Scaptonis, filii cujusdam Theoderadi, exercitalis; testis.

Signum † manus Godefrid, filii cujusdam Candoli, exercitalis; testis.

Signum  $\dagger$  manus Gemmuli, filii cujusdam Rodimarini, exercitalis; testis.

Signum † manus Ramphoni, filii cujusdam Teudicini, exercitalis; testis. —

#### 219) Urkunde aus Lucca v. J. 822.

(Troya V, 285 ff; Nr. 822).

- Hec omnia suprascripta res offero Deo, et tibi suprascripta Ecclesia Sancti Martini in prefinito: unde decerno, adque instituo, ut dum *Teuselmi* Presbitero, filio meo advivere meruerit, suprascripta Dei Ecclesia, et suprascripta res, et omnia quidquid ividem pertenuerit, in ejus sit potestate regendi, gubernandi, usufructuandi, et officium Dei, et luminaria in ipsa Ecclesia die, noctuque faciendi caste, et recto moderamine vivendi.
  - Signum † manus Fusei, filio qd. Lupi testis. Signum † manus *Auti* Clerici testis.

## 220) Urkunde des Klosters San Bartolomeo in Pistoia v. J. 764.

(Troya V, 288 ff; Nr. 823).

- Ideo in Dei omnipotentis nomine ego Aidualdu qudam presbiter de monasterio sci Silvestri qui est sito prope muro Civitatis nostre Pistorie juxta Ecclesiam sci beatissimi Bartholomei dum michi divine adveniente Inspiratione introeundi in avito sco monachorum inter alius fr quatenus me consideravi et pertractavit de monasteria beatissimorum Silvestri atque beati sci Angeli qui est sito locus qui appellatur Monticunule propre flubio Neore quem felicissimo pbr seo Geminiano a fundamenta erexere seu et Totone et Ratpert aut Pertu germanis in suo privilegio edificaverint modo viro ego qs Aiduald presbiter do dono trado atque offero do datumque esse volo tam ipse predicte monasteria sci Silvestri et sci Angeli omnem rebus substantia et quidquid ubique modo a presenti die ad ipse scor loca pertenere dignoscetur et nunc in antea deo protegente ividem condonaverit Iniviato ivi quod exinde fuerit aut quod ad ipsi sci et venerabilib. locis datum vel aufertum fuit quomodo ividem esse videntur omnia et in omnibus Inviato offerre visus sum ad Ecclesia beatissimi sci Bartholomei. —
- † Ego Aivaldu pbr qui hanc cartula rer dotalium fieri rogavi et manu mea propria suscripsi.

† Ego Teuderat pbr rogatus ad Aivaldu pbr testis subscripsi signu † manus Tanichisi qd Tanolfi rogat. test.

### 221) Urkunde des Klosters Farfa v. J. 764.

(Troya V, 306 ff; Nr. 829).

- Signum † manu Gundualdi actionarii testis.

Signum † manu Usualdi filii Siconis testis.

Signum † manu Anastasii conductoris testis.

Signum † manu Rimalfi filii cujusdam Luponis testis.

Signum + manu Undeperti filii Gundualdi.

#### 222) Urkunde des Klosters Farfa v. J. 764.

(Troya V, 307 ff; Nr. 830).

- Ideo ego Siso filius cujusdam Rimolfi sana mente et integro consilio vendidi et tradidi tibi domne Halane abbas vel cuncte congregationi M. s. Dei genitricis Marie terram de casale qui dicitur Antianus petiam unam sub ripa modiorum decem que infra congruum casalis vestri qui dicitur Pinianus esse videtur.
  - Signum † manu Acupardi testis.

Signum † manu Aricisi decani testis.

Signum † manu Camponis testis.

Signum † manu Iffoni testis. —

## 223) Schenkungsurkunde aus Pisa v. J. 765.

(Troya V, 309 ff; Nr. 831).

— Signum † manus Argentio, qui hanc cartula donationis pro anima sua fieri rogavit.

Signum † manus Pertingo filio quondam Pertinandi, testis.

Signum † manus Tinuti filio Gundi, testis.

Signum † manus Grinpo filio quondam Teusperti, testis.

Signum † manus Mauri germano Grinpi, testis. —

### 224) Urkunde des Klosters Farfa v. J. 765.

(Troya V, 311 ff; Nr. 832).

— Signum † manus *Mannonis* qui hanc cartam venditionis fieri rogavit.

Signum  $\dagger$  manus Goderadi de Laimiano; testis.

Signum † manus Rimolfi filii cujusdam Luponis: testis.

Signum † manus Anastasii Cond: testis.

Signum † manus Usualdi filii Sisonis: testis.

Signum † manus Hildelmudi filii Hisemundi: testis.

Signum † manus Rimegausonis filii Rimulfi: testis.

Signum † manus Godefridi conductoris: testis.

† Ego Raganfredus indignus monachus qui hanc cartam venditionis scripsi, post tradita complevi et dedi.

# 225) Urkunde v. J. 765. (Troya V, 314 ff; Nr. 834).

- Ideoque consta meae Wilimundu filius qd Fildirado havitator in Vico Mariano vh vinditor liveram potestatem vindedisse et vindedit tibi Valicarius simil. havitator in Mariano hoc est terrul. huris (juris) mei in fundo Mariano qui posita est in loco ubi est ad fine de unam parte vinea Sci Petri et de aliam parte est vineas quem tu emtor meus posuisti in terrul. Sci Juhanni et de tertiam pars est vinea Teudiro et de quartam pars est terrul. quod dedit Florino ad pastinare. —
- Signum  $\dagger$  m Autiperto traspadino havitator in Marta  $v\bar{d}$  teste.

† ego *Ermiteus* rogatus ad *Vilimondu* in an cartul. vinditionis me testes ss.

Signum † m Ansoni decano de Romiliano vd teste.

Ego qs Waldipertus scriptor huius cartul. rogatus ad ssts. —

## 226) Verkaufsurkunde v. J. 765.

(Troya V, 317 ff; Nr. 835).

- Ego Teudimari binditor manu mei ss
- $rac{\dagger}{\mathrm{Ego}}$  Aboald nother rogatus a seto ipso presente me test.  $\overline{\mathrm{ssi}}$ 
  - † Ego Sisimus rogatus a ssto Teudimari me test subscripsi. —

## 227) Verkaufsurkunde v. J. 765. (Troya V, 321 ff, Nr. 837).

— Signu † manus Alperto vh vindituris: signo † manus Walfuso vh vindituris.

Ego Prosp. testis s

- † Ego Ildipertus testis suscripsi.
- † Ego Pipinus testis.
- † Ego Bonifrid subdiac. postradita complevi et emisi.

### 228) Schenkungsurkunde v. J. 765.

(Troya V, 325 ff; Nr. 839).

— Et volo ego Cunimund, ut ipsas res supra et totum qualiter supra leguntur habeat ecclesia Sci Martini in castro Sermione omniam tertiam porcionem reliquas duas porciones habeat ecclesia Sci Viti ut ipsas res deveniant ad jure monasterii domini Salvatoris cui pertinent praedicte Ecclesiae quae mihi Cunimundo in hoc seculo pertinent ad salutem et manifesta est mihi Cunimundo quia omnes servos vel ancillas liberos dimisi pro animae meae remedio in eodem vero ordine dum ego Cunimund vel conjux mea Contruda advixerimus in nobis servicium servavimus ipsorum et post nostrum amborum disessum sint liberi et absoluti permaneant.

## 229) Schenkungsurkunde von S. Agata in Tempagnano v. J. 765.

(Troya V, 327 ff; Nr. 840).

— Signum † manus Gairipald, filio qd. Auricaus testis.

Signum † ms. Warini filio qd. Ariolfi testis.

Signum † ms. Aspert filio Orsi testis.

Signum † ms. Anduli filio qd. Nanduli testis.

Signum † ms. Filippert filio qd. Filimari testis.

† Ego Walateo presb. rogatus etc. me teste subs.

Ego Walatus Presbiter rogatus a Regnulo ut sup.

Ego Teutpertus subscripsi.

## 230) Schenkungsurkunde von San Ambrogio in Mailand v. J. 765.

(Troya V, 329 ff; Nr. 841). (Mon. patr. hist. XIII, 55 ff.).

† Regnantes domni nostri veri excellentissimi Desiderio et *Adelchis* regibus anno regni eorum nono et septimo sub die tertio decimo Kalendarum septembrium indictione tertia feliciter

Oratorio beati Ambrosii confessoris Domini nostri Jhesu XPi qui est fundatum prope civitate hac Mediolani sito in loco ubi Turriglas nominatur in quo Ambrosius u u presbiter custus esse videtur Ursus ud filius quondam *Teudulf* et donator presens presentibus dixi. —

— † Ego *Erminald* qui supra scriptor hujus cartole donationes post tradita complevi et dedi.

## 231) Schenkungsurkunde aus der Mitte des achten Jahrhunderts.

(Troya V, 331; Nr. 842).

† In Dei nomine Noditia qualiter Arichis tradidit nepta sua Magnerata: Anscausi in diae votorum cum omne substantia sua quitquit eis advinit de sorores vel amitane suas, qualiter rex inter eas divisione fecet: per misso suo noditia in presentia Tomati scultasii de uico Ludolfo Alfret de Sicilla et Bruningo de Maliacis.

## 232) Urkunde aus Lucca v. J. 765. (Troya V, 332 ff; Nr. 843).

- Constat me Bando filio qd. Aricausi presenti die pro anima mea vindere et tradere videor tibi Rachiperta relicta qd. Ratfuns nepoti meo, portione mea de res nostra quem habemus ad Ruchi, terris vineis castanetis, portione mea omnia ividem in integrum.
  - Signum † ms. Bandi vindituri et promissori.
    Signum † ms. Ermuli genero ejus testis.
    Signum † ms. Asperti eler. filio Raduald testis.
    † Ego Rignipertu eler. rogatus ec.
    Ego Osprandus diac. post tradita ec.

# 233) Urkunde v. J. 765. (Troya V, 333 ff; Nr. 844).

- Sign † manus Guntefrid firmaturis et promissuris. Sign † manus Bonulo promissuri.
  - + Ego Domnulinus testis.
  - † Ego Lanifrid testis. —

#### 234) Urkunde aus Lucca v. J. 765.

(Troya V, 335 ff; Nr. 845).

- In tali enim tenore . . . . . pater meo sic consentientem mihi, ut dum ego Rixsolfus presb. in hoc seculo vivere meruero, et dum mater mea Luciperga, et dilectissime tres sororis mee Cristina, Regnipinta, Plaita vivere meruerimus, in nostra serbamus potestatem ipse jam dicte Dei Ecclesie studendum, et res ipsorum ad usufructuandum, et secundum Dominum ad ipse Sancta Loca caste et juste serbiendum, et vivendum; nam non vindendum vel naufragandum, aut alibi trahendum. —
- Signum + ms. mea Rixsolfus presb. qui hanc paginam decrebit testem.
- † Ego Regnolfus abbas inante presentiam testium, per quem hanc paginam roborata esse videntur, dedit hanc paginam fili mei me consentientem scribere, quia ego pro egretudine mea non potuit scribere. —

### 235) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 766.

(Troya V, 354 ff; Nr. 852).

— Signum  $\dagger$  manus Scamberti qui hanc cartam donationis fieri rogavit.

Signum † manus Hilderici testis.

Signum † manus Prandonis testis.

Signum † manus Probati testis.

Signum † manus Maderisii testis.

Signum † manus Rustionis testis. —

### 236) Schenkungsurkunde aus Rieti v. J. 766.

(Troya V, 357 ff; Nr. 853).

- Signum † manus Opterami: testis.

Signum + manus Pandonis: testis.

Signum + manus Probati: testis.

Signum † manus Alerisi: testis.

Signum † manus Rimonis: testis.

Signum † manus Gisulphi: testis.

#### 237) Urkunde aus Benevent v. J. 766.

(Troya V, 364 ff; Nr. 857).

— Unde convenit, ut haberet pars Radulhini, et *Ermeperti*, cum conjuge sua, vel Eufimia germana eorum.

In primis Condoma in Missano, idest Lagaro, et Alari, seu Manulfus cum uxore, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia.

Condoma in Casale Crissano Maroaldus cum uxore, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia.

Et condoma in Casale Vecticano, Subiolu, *Trasoaldus*, *Guettulus* cum uxoribus, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia, qualiter haec omnia superius scripta a *Godeschalco* Duce in Monasterio offertum fuerat. —

— Quas enim duas Chartulas convenientiae uno tencre conscribere sibi ad invicem tradiderunt, et me *Aldefrid* Notarium scribere rogaverunt. —

# 238) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 766. (Troya V, 376 ff; Nr. 861).

— Signum † ms. Deusdedit subdiac. filio Teutperti testis.
Signum † ms. Celsi cler. filio qd. Ghisperti testis.
Signum † ms. Peruli vir devotus filio qd. Alise testis.
† Ego Ostripertus cler. post tradita complevi e dedi.

### 239) Urkunde aus Lucca v. J. 766.

(Troya V, 378 ff; Nr. 862).

— Manifestum est mihi Braifred filio qd. Ermuli havitator in civitate Pisae, quia per hanc cartulam in viganium dare prevideo tibi vir beatissimus Peredeo in Dei nom. Epis. S. Lucensis Ecclesie, ancilla mea nomine Alva . . . . mulier massari vestri Ursali, qui resedet in loco prope Tucciano finibus Suanense, cum duo infantuli ejus, qui mihi obvenerunt per qd. Walderamus socero meo.

Et secundum legem pro eos per cartulam recepi da te in viganium ancilla S. Ecclesiae vestre nomine Gulperga cum infantes ejus duo, nomine Teudiperga, et Teudepert in prefinito. —

- Signum † ms. Braifred promessori et conservaturi.
- $\dagger$  Ego Amabilis presb. rogatus a Bralfrid in hanc cartulam me teste subs.
  - † Ego Ostripertus rogatus a Braifridi ec.

Signum † ms. Filinghi filio qd. Gundolini de Pisa testis.

† Ego Osprandus diac. post. tradita complevi et dedi.

### 240) Urkunde aus Lucca v. J. 766.

(Troya V, 379 ff; Nr. 863).

- Manifestum est nobis *Teutperto* filio qd. *Suniperti*, et *Teudiperto* filio *Magnualdi* habitatores in loco Capannule, quia per hanc cartulam offerimus nos una cum omnibus rebus nostris Deo et tibi Eccl. S. Martini, ubi est domo Episcoporum in civitatem Lucense. —
- Signum † ms. Teutperti v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † ms. Teudiperti v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † ms. Magnualdi pater ipsius Teudiperti consentientis.

Signum † ms. Ainuli presbiteri testis.

Signum + ms. Alpari filio qd. Clefoni testis.

- † Ego Opertipert cler. rogatus a Teutperto et Teudiperto in anc cartulam me teste subs.
  - † Ego Ostripertus clericus post traditam complevi et dedi.

### 241) Urkunde aus Lucca v. J. 766.

(Troya V, 387 ff; Nr. 865).

— Manifestum est mihi Rotprand Presbitero, filio qd. Rotpert, havitator in Arsicia prope Arme, quia petivi et rogavi te Domnum, et Venerabilem Peredeum . . . . ut me Rectore ordinare digneris in Ecclesia vestra . . . . ad ipsa Ecclesia, et pro tua misericordia me audi . . . manus mea facio tibi, ut diebus vitae meae ad ipsa Sancta Ecclesia deservire de . . . . . cessoribus tuis obedire promitto legibus nostrae sancte, et canonice in omnibus. —

### 242) Schenkungsurkunde aus Pistoia v. J. 767.

(Troya V, 388 ff; Nr. 866).

— Ecce ut meis fuerunt desideriis implevi et si quodlibet aliud iudicatum apparuerit nullum in se habeat robur nisi istud quod modo confirmavi et *Ganpertum* notarium scribere rogavi. Actum Pistoria et indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Gaidualdi medici qui hanc cartulam fieri rogavit et ei omnia relecta ut sunt complacuit. Signum † manus Bautonis de Umbrone testis. Signum † manus Amati de Alatiano testis. Ego Ghisilari rogatus a Gaidoaldu medico testis subscripsi signum † manus Stanechis de Matno testis. —

### 243) Schenkungsurkunde v. J. 767.

(Troya V, 394 ff; Nr. 867).

- Manifestum . . . mihi Galdoin, filio b. m. Filimari quia remedium animae meae a fundamentis construxi Ecclesiam in onore Domini, et Salvatoris nostris JHesu . . . . in territurio meo in loco Nobule, et per hanc cartulam dotalium offero Deo, et tibi predicte Dei Ecclesia, in primis fundamento ubi ipsa Dei Ecclesia superposita est, cum casis et omnibus edificiis et fundamentis, una cum curte, orto, terris, vineis olivetis, pratis, pasquis, silvis, virgureis, castanetis, cultum atque incultum, casas massaricias, et aldionales cum omnem rem ad ipsas casas pertinentes, movila et immovilia omnia in integrum, servos, ancillas, aldionibus, et aldiones mihi pertinentibus omnia quidquid in quemlibet loco aliquid havire visus sum, pertinentes ad curte mea in predicto loco Norbule, in integrum offero in suprascripta Ecclesia. —
- Signum † manus Galdoin quin hanc pagina dotalium fieri rogavet.
- † Ego Deusdedit Presbitero filio qd. Ansfrid rogatus ad Galdoin in hanc pagina dotalium sicut supra legitur me testis subscripsi.

#### 244) Testament v. J. 767.

(Troya V, 397 ff; Nr. 868).

- *Ausulo*, filio qd. *Autelmi* tibi Ecclesie Monasterio Beati Sancti Georgi, ubi Deusdede presb. esse videtur perpetuam salutem.
  - † Ego Guntelmu cler. rogatus ad Ausulo ec.
    - † Ego Gumprand subd. rogatus ec.
    - † Ego Chiserat V. D. post tradita complevi et dedi.

### 245) Schenkungsurkunde aus Pistoia v. J. 767.

(Troya V, 398 ff; Nr. 869).

- Signum † manus Guinifredi. Signum † manus Saxoni. Signum † manus Guillerad.
- Ego † Tachimandu rogatus ad Guinifreddi. ad Saxu. ad Guillerad. Agrafi. testis ss.

## 246) Tauschvertrag v. J. 767. (Troya V, 404 ff; Nr. 870).

— Unde pro ipso cambio recepi ego jam dictus Fulcoaldus a te V. Halane Abbas casas duas absque hominibus seu absque peculiis in Casale qui vocatur Dotale et vobis contingit ab Ippetruda religiosa femina consentiente patre suo Ratharivo in territorio Aprutiensi super rivum qui vocatur Trottinus cum omnibus terris pratis vineis . . . . . —

### 247) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 767.

(Troya V, 422 ff; Nr. 875).

— Signum † manus Grisodononis, qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum † manus Petronaci; testis.

Signum † manus Agimundi: testis.

Signum † manus Godeperti: testis.

Signum + manus Rimulfi: testis.

Signum † manus Adeodati Conductoris: testis.

† Ego Ragamfredus indignus presbiter qui hanc cartam scripsi rogatus a Grisodono, et complevi.

### 248) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 767.

(Troya V, 423 ff; Nr. 876).

- Constat me Fridulo v. d. filio qd. Cichu de Brancalo hac die vendedisse et vindedi tivi Deusdede presb. rector Eccl. S. Georgi una petiola terra mea qui viti superposite sunt... abere visu sum in loco Genariano, prope S. Gergius, et est uno capo et uno latere tenente in vinea Baruttuli, et alio capo in via publica, et alio capo tene in vinea Aspruli: ipsa suprascripta terra quod est vinea tibi vindere videor in integrum per designatas locas.
  - Signum † ms. Friduli vindituri et autari.

Signum † ms. Dulcipert filio qd. Aritei v. d. de Quaratana.

Signum † ms. Perisindi Munitario v. d. testis.

Signum  $\dagger$  ms. Warniprandi de Quaratana filio Teudori testis.

- † Ego Emmo cler. rogatus in ahc cauto me teste subs.
- † Ego Ghisprand post traditam compl. et dedi.

## 249) Urkunde aus Lucca v. J. 767. (Troya V, 428 ff; Nr. 879).

- Fredulo vir devotus filio qd. Tiuti in te Eccles. beatissimi S. Martini, in ipsa Ecclesia Dei odie in Dei nomine do trado, ubi tu Anselmi presbiter esse videtor, et offero pro anima de filio Atripertu, idest una petia de terra, cot est super vitis positas, quem avire visus sum in locho Civiliano, qui uno capo tenet in via publica, alio capo tene in vinea Aliperti, et latere ambas tenet in terra et in vinea tua qui supra.
  - Signum  $\dagger$  ms. Freduli v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † ms. Tassuli v. d. de Lunata testis.

Signum † ms. Aimi v. d. filio Guntuloni testis.

Signum † ms. Pranduli v. d. filio Guntiperti testis. —

# 250) Urkunde aus Lucca v. J. 768. (Troya V, 440 ff; Nr. 884).

— Ego Tassilo V. D. filio b. m. Autchisi, per hanc paginam volo et decerno, ut dum ego advivere meruero, ut omnia, et in omnibus rebus meis in mea sit potestatem vendendi, donandi, alienandi iterum judicandi qualiter, aut coquomodo voluero in

mea sit potestatem quidquid exinde facere voluero . . . seculo isto recessero, et res mea a me iterum injudicata, vel non data remanseret, volo, ut vos . . . et Rotelmi Presbitero, et Ausulo Presb. Gundipertu Presb. et Fermuso filius qd. Petronaci, et Cunimundo vindere diveatis omnis res mea, quanta ad me pertene, et injudicata, vel non data remansere, tam res movile, quam et immoviles seo qui semoventibus uvique incolia, et locum ad jus meum pertene, omnia in integrum quanta ad me iterum injudicata, vel non data remansere. —

- Et volo ut terra illa qui mihi obvinet da qd. Tachipertu ad Archo, qui latum tene in terra trans Auserclo (latum tene in terra de filii qd. Garisindi, ut eas aveas Ecclesia S. Petri, qui vocatur Monasterio Sumualdi. Et volo ut aveas parte mea de terra trans Auserclo (Barsocchini)), qui capu tene in ipso Auserclo, et alio caput tene in terra de filii qd. Burriche Cler. Sancti Donati, volo ut si iterum non judicavero, et de seculo recessero . . . . astras actique nepotis meos, idest Sindiperga, Radalperga, et Adalperga portionem meam de casa Aumaldi (Arualdi: Barsocchini) de loc . . . . . Tappuniano. —
- Et de mancipias . . . . livere demettere diveatis et . . . . Corsania, et Silbula et Liutpergula, et eorum cartulas apsolutionis emettere diveatis . . . . as (nepotes), in primis Sindiperga de ipsa mancipias mea una ancella, nomine Dominica. Radalperga volo ut . . . . Luccili nomine Luciula, et Adalperga, volo ut aveas filia Autule de Nobule, et volo ut vinea illa qui mihi obvine da Bonulo de Isparduduco, qui . . . . sub casa Liutpertuli, ut eas aveas Ecclesia Sancti Martini, qui est ad Terras Ussula.
  - † Ego Ratfusu not. rogatus a Tassilo me teste subs.
    - $\dagger$  Ego Wistripert not. rogatus etc.
    - † Ego Willeradus cler. rogatus etc.
- + Et post tradita ego Teutpertu scriptur ujus supplevi et dedi. —

# 251) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 768. (Troya V, 451 ff; Nr. 887).

— Ego *Taneldis* relicta cujusdam *Pandonis*, manifesta causa est quia b. m. *Pando* vir meus in vita sua fecit mihi

cartulam donationis de Ciciliano, ubi inhabitare videor, cum omnibus ipsius casalibus, pertinentiis; cum colonis, casis, vineis, terris cultis vel incultis, mobilibus vel immobilibus et omnia quanta ad ipsum Cicilianum pertinent in integrum. —

### 252) Tauschurkunde v. J. 768.

(Troya V, 454 ff; Nr. 888).

— Placuit atque bona voluntate convenit inter Venerabilem Virum Halanum Abbatem monasterii S. dei genitricis Marie siti in Sabinis, nec non et Hisilpergam Sacratam deo Abbatissam monasterii dni Salvatoris fundati infra muros Civitatis Brixiane constitutum a suprascripto Principe, ut in dei nomine debeat dare ipse Halanus Abbas ante dictus eidem Ansilpergae Abbatissae, in causa commutationis, idest Cellulam unam cum Ecclesia S. Petri, quae est posita in suprascripto fundo Sabinensi loco qui dicitur Classicella cum omnibus suis pertinentiis, qualiter ab Ansperto et Guandilberto praepositorum ipsius Cellae fuit directa vel possessa tam in ipso loco Classicellae vel ubi ipse Anspertus casas habent levatas et terras. seu et aliam Cellam in finibus Vederbensium in loco qui dicitur Fagianus, cum omnibus suis pertinentiis in integrum qualiter ab Anselmo de Vederbo, et Aimone genero ejus fuit possessa. —

### 253) Schenkungsurkunde von S. Agatha in Monza v. J. 768.

(Troya V, 456 ff; Nr. 889). (Mon. patr. hist. XIII, 65 ff.).

- Basilice beate et Christi martire Agathe site intra Modicia, ubi ego lecit indignus custus esse invenior *Theodoald* venerabilis presbiter, presens presentibus dixit: —
- Ea vidilicet ratione volo adque instituo, ut dum me Dominus in hoc seculo esse iusserit, omnia et ex omnibus rebus meis in mea maneat potestate, sicuti et nunc esse videtur, et dum Johannes germanus meus et *Theothilda* Dei famula germana mea advixerint, omnia et ex omnibus rebus meis in eorum maneat potestate usufructuario nomine, et ipsi de usufructo licentiam habeant dandi pro anima mea et sua aut cui previderint. Adhuc etiam statuo adque confirmo, ut post meum vel germani

atque germane meae decesso ut omnibus ipsis rebus habere et possedere debeat *Theoderis* clericus nepus meus vel consoprina eius nipote mea nomen *Theoderuna* Dei famola, et una cum ipsis rebus vel suis propriis deservire debeant in suprascripta basilica sancte Agathe. —

### 254) Verkaufsurkunde aus Lucca v. J. 768.

(Troya V, 465 ff; Nr. 892).

Constat me Rodingo filio b. m. Teudorichi vindedisse et per hanc paginam tradi (tradidi) tibi Grasolfo munitario uno modiloco de terra mea per mensura, quem havire visu sum prope Eccl. S. Columbani, et prope muro civitatis ista Lucense. —

### 255) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 768.

(Troya V, 467 ff; Nr. 893).

— Manifestum est nobis Gausfrid, una cum conjuge mea Gausperta abitatoribus in Vada, quia ante hos annos per cartulam offersionis qd. Praetestatus germanus meus, idest Gautspergae, dedit Ecclesie Sancti Colombani pro anima sua terrulam, quae est juxta Sancti Martini. —

## 256) Verzeichniss langobardischer Bischöfe, welche das lateranische Concil vom April 769 besuchten.

(Troya V, 488 ff; Nr. 900).

- 1. Joseph Episcopo Terzonae.
  - 2. Lunfrido Episcopo Castri.
  - 3. Aurinandi Episcopo Tuscanae. —

## 257) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 769.

(Troya V, 490 ff; Nr. 901).

— Manifestu sum ego Sicheradu presbitero rector Ecc. beati S. Geminiani, quia ante hos annos qd. Alapert cler. in ipsa Ecclesia S. Geminiani aliquantas plantas de aulivas in Versilia, et uno petio de terra da Aripaldu, et dum ipsa inivi offerisse, comparuet ei, quod eam malo ordinem abuisse, retulle ipsa de ipsa Ecclesia, et ego ipsa plantas de ipsas aulivas dedi Teudici.

### 258) Urkunde aus Benevent v. J. 769.

(Troya V, 492 ff; Nr. 903).

— Firmamus nos Dominus vir gloriosissimus, atque Summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Arnoaldi Abbatis nostri, absolutionem Ecclesiae sanctissimae Dei Genitricis Mariae, et sancti Marciani, quam quondam Garoin Abbas a novo fundamine aedificare visus fuit in loco, qui dicitur Platea. —

## 259) Gründungsurkunde der Klöster Santa Maria in Sesto und Santa Maria in Salto v. J. 769 (?)

(Troya V, 500 ff; Nr. 906).

— Quapropter Erfi, Zanto, seu Marco germani, in Lauro nostro constituti divina inspirante gratia, edificavimus Monasteria dua in finibus Forojulianensibus: unum in locum qui vocatur Sexto, ad honorem semperque Virginis Dei Genitricis Mariae, et Beatorum Joannis Baptistae, et Petri Apostoli Christi: et statueramus, ut inibi tum Fratres sub jugo Regulae in Dei servitio viverent. Et alio Monasterio edificavimus in Ripa, quae vocatur Salto super Hetorum semperque Virginis Dei genitricis Mariae, et Joannis Baptistae, et Petri Apostoli Christi Sanctorum honorem. Ubi Piltruda, Domina et Genitrix nostra, cum aggregatis feminis, Monacorum habitu habitare deberent. —

# 260) Urkunde eines Tausches v. J. 769. (Troya V, 509 ff; Nr. 907).

— Manifestum est nobis . . . havitator in Pisa, et Conjuge ejus Sumderada, filia qd. Charuli, quia placuit adque convenit in . . . . deo (Peredeo) in Dei nomine Episcopo, ut Viganium inter nos facere deberemus, et per hanc cartulam tibi in cambium dare prevideo casam habitationis qui fuit qd. Charuli soceri, et genitori nostro, prope Ecclesiam Santi Fridiani, idest . . . . montane, cum fundamento et curte ante se, et fenile cum suo fundamento sorte da Meridie . . . . et edificio ejus, et arboribus infra ipsam curtem, una cum introitum et exitum suum simul, et . . . . nuto ad fundamento de ipsa casa, omnia predicta res in integrum portionem quidquit . . . . ividem reservamus: set omnia in integrum tibi ad parte Ecclesie vestre santi Fridiani . . . .

suprascripta re recepimus a te in cambium salas duas prope muro hujus Civitati . . . et Wileradi, et tibi modo obvenerunt per *Rachiperto* Presbitero, et Rectoribus Ecclesie Santi . . . . cum fundamenta, curte, orto, et medietatem puteo, una cum alio fundamento . . . . qd. *Randiperti* Presbiteri. —

### 261) Testament aus Pisa v. J. 769.

(Troya V, 512 ff; Nr. 908).

- Ego Dommolino filio quondam . . . . . quoniam incerti sumus omnis de Dei judicio, non iscimus qualiter novis finis mortis occhurra, et ideo dispositum sum iter in exercito, et tivi Austricunda dulcissima Sorore germana mea in domo mea in capillo avire videor, elegisti tivi monasticho voto Deo deservire, petisti me, ut tivi largito cedere de res tua fachultate, quam tivi chonquisisti, pro anima tua dare.
  - Signum † manus Ansari filio quondam Ansualdi, testis. Signum † manus Auriboni filio quondam Aufrit, testis. Signum † manus Maurunte filio quondam Filicenti, testis.

### 262) Testament aus Monza v. J. 769.

(Troya V, 514 ff; Nr. 909). (Mon. patr. hist. XIII, 74 ff.).

— Item *Leoprand* puero meo volo ut habeat juges tres de terra aratoria in fundo Campigine in consimile loco. uolo ut habeat mancipio una nomine *Agetruda* 1) pro *aldiane* habente soledos sex *mundio*.

Joannace. Rimedruda. Theoderada. et Teodegunda instituo esse liberos et liberas ciuesque Romanos et solutum et solutas in iure patronatus. —

- Theoderaces aurifex huic cartola dispositionis seu institutionis rogatus a Gradone diacono testes subscripsi me presente scripsit et non est mihi relicto. —
- † Ego *Ridiard* notarius in anc exempla me subscripsi. et in ipso autentico relegi sic continebatur in ipso autentico qualiter in ipsa legitur exempla littera plus minus.

¹) Agedruda Mon. patr. hist. Meyer, Sprachdenkmäler.

# 263) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 769. (Troya V, 523 ff; Nr. 910).

- † Ego Rachiprandus Cler. rogatus a Liutperto Prb. in hanc cartula me teste subscripsi.
  - † Ego Anipertus Presb. rogatus etc.
  - † Ego Argimo rogatus ad Liutperto etc. —

# 264) Schenkungsurkunde von Montecassino v. J. 769 oder 770. (Troya V, 526 ff; Nr. 912).

- Ideoque Ego Leo filius quondam *Unoaldi* hujus mandati non surdus auditor Evangelicum illum negociatorem imitari cupiens qui inventam preciosissimam margaritam vendidit omnibus emit eam, ut Christus lucrifaciam, non tantum meam, sed memetipsum illi tradere magno cum desiderio studui. —
- Curte *Ersemari* boni; *Adelgisi* filii duo Malo Bonolo. Joanne Urso. Istitoticum Uxoris, et filiis Rocci cum quatuor filiis suis. Idest Leo, Stefano, Sellittolo, Ciminolo. Isti cum uxoribus, et filiis suis. *Adelgari* cum uno filio suo, et cum duobus generis suis. —
- Curte *Grisi*. Landolfo cum Arniperto filio suo, et cum duo filiastri, Bonito cum duo filii cum uxoribus, et cum uno alio filio, et Stephano. —
- Cur. Lupi Sadiperto cum uno filio suo, et generum ejus Sico cum uno filio cum uxore, Stephano cum duobus filiis suis. Fermoso cum tribus filiis suis. —
- Curtem Dulci*perti* Bonerosi cum uno filio suo cum uxore sua, et filiis suis, et tres filii *Rajenolfi*, cum uxoribus, et filiis suis.

# 265) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 770. (Troya V, 633 ff; Nr. 915).

— Ego Guileramus filiis cujusdam Coderadi manifestus sum quia bone memorie genitor meus superius nominatus in die transitus sui deputavit pro anime sue remedio in monasterio s. Dei gen. Marie sito in Acutiano atque Halano abbati vel congregationi ipsius monasterii vineas in Lamiano quas a Palombo germano suo in partem acceperat ipsas in integrum

quantum infra claustra pertinet sive de domo culta sive cujuscumque portione in ipso pio loco tradidit possidenda. —

Signum † manu Ausperti Gasindii testis. —

### 266) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 770.

(Troya V, 534 ff; Nr. 916).

- † Ego Acerisius in hoc testamento a me facto manu mea propria subscripsi.
- † Ego Alefridus castaldius rogatus ab Acerisio in hoc testamento testem me subscripsi.
- † Ego Lupo *Mazoscanus* rogatus ab *Acerisio* in hoc testamento testem me subscripsi. —

### 267) Tauschvertrag v. J. 770.

(Troya V, 538 ff; Nr. 917).

— Convenit et stetit inter vir beatissimus domnum Peredeum in Dei nomine Episcum et Spricum filium qd. Sindonis, ut pro casa ipsius Sprincue, qua est prope Eccls. S. Fridiani, seu fundamento et curte et fenile ejus cum fundamento suo, daret ei domnus Epis. casam cum fundamento et curte, que fuit Aspranduli cler. et in ipso fundamento levare domnus Episc. ei Salam illam, que fuit qd. Rondiperti presb. et m.....ne qd. Tasili: simul in eodem fundamento et facere duas caminatas in predicta sala Anspranduli cler. —

### 268) Schenkungsurkunde der Kirche San Regolo in Gualdo v. J. 770.

(Troya V, 543 ff; Nr. 920).

— Signum  $\dagger$  ms. Bruno clirico filio qd. Auti testis. Signum  $\dagger$  ms. Gumpaldu cler. testis. —

### 269) Schenkungsurkunde der Kirche San Regolo in Gualdo v. J. 770.

(Troya V, 545 ff; Nr. 921).

— † Ego Sprinct Clericus rogatus a Tanulo et Teutpert in hanc cartula me teste subscripsi.

- † Ego *Erimpertus* Clericus rogatus a *Tanulo* et *Teudulo* et *Teutpert* in hanc cartula me teste subscripsi.
- † Ego *Leuterj* Clericus rogatus a *Tanulo*, et *Teudulo*, et *Teutpert* in hanc cartula me teste subscripsi.

### 270) Tauschvertrag aus Lucca v. J. 770.

(Troya V, 550 ff; Nr. 923).

- Manifestum est michi Deusdedit presbitero rectori Eccl. beati S. Silvestri . . . . te Rachiprandum presbitero rectorem Eccl. beate S. Mariae sitae in Sexto, ut cambium de c . . . . . deberimus, et per hanc cartulam do ego tibi in viganium una clausuram Eccl. nostre S. Silvestri . . . . seu et aliis arboribus suis, et est ipsa clausura in Carpinutula, ubi dicitur ad Pastinum pr . . . . data cum fossa ex omni capite et latere seu sepe: ipsam suprascriptam clausuram tibi dare pr . . . . . . . Eccl. obvenit per cartulam offersionis ab Sunari et Munifrido. —
- Signum † ms. Deusdedit presb. qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † Munualdi viris . . . . . . —

### 271) Urkunde aus Lucca v. J. 770.

(Troya V, 552 ff; Nr. 924).

— Manifestum est mihi *Peredeo* in Dei nom. Episc. quia per hanc cartulam confirmare prevideo vos *Audiperto* cler. et *Altiperto* et *Auriprando* germanis, filiis qd. *Aurimi* cler. in casam et rem Eccl. nostre S. Fridiani, ubi nunc presenti commanetis, et in omnia quidquid a vobis possessam est, pertenente ad ipsam Eccl. nostra. —

### 272) Urkunde aus Tempagnano v. J. 770.

(Troya V, 556 ff; Nr. 927).

— Manifestum est nobis *Ermiteo* et *Walateo* presbiteris gg. quia . . . . *Tenualdo* genitore nostro a fundamentis construximus Ecclesia in honore Dei et beati Petri apostoli in territorio nostro, ubi commanere . . . . loco Tempaniano. —

### 273) Urkunde v. J. 770. (Troya V, 560 ff; Nr. 929).

- † Ego Cunipertulo sculdais testis ss.
  - † Ego Alais testis ss.
  - † Ego Rosaper filiu Puri testis ss.
  - Sign † manus Ladoini de Casa Pumili testis. —

### 274) Schenkungsurkunde von San Pietro in Castiglione v. J. 771.

(Troya V, 587 ff; Nr. 935).

- Simul et portionem meam de casas, et res in loco Perocelo, una que regitur per *Pettulo*, et *Aupertulo*, que est inter eis devisa, tertia vero in loco Farnita, que regitur per *Crimualdo*, ut dixi, portionem meam, quod est medietatem de istas tres casas, cum omnia ad eas pertenentes in integrum. —
- † In presentia Osprandi Diaconi, Rachiprandi Presbiteri, Fermusi de Campo, David, Rachipaldi filio qd. Teutpaldi, et Alpuli de Lavoriano per voluntate Domni Peredei in Dei nomine Episcopi, et per rogitum Porphorei, ego Filippus Clericus iscriptor hujus cartule abstuli de hanc cartulam persona ipsius Porphorei non esset offerta in Ecclesia Sancti Petri, et iterum ividem rescripsi, sicut ambarum partium placuit. —

# 275) Urkunde aus Chiusi v. J. 771. (Troya V, 589; Nr. 936).

† In n dni regnantibus dn n Desiderio et Adelgis filio ejus viri excell. regibus anno regni eor. do ausiliante quintodec. et duodec, mense aprilis Ind. nona promitto atque spondeo me ego Ansifrid marisscalco vobis Saxo et Piparello seo Anschadi dicti de venditione illa quas mihi Ansifridi seo Fridani hominibus idest Grossulus et Bonipertus seo Domninulo fecerunt de terrula in casale Brocciani vel silba qui et Grippo ipsolo vocatur qui eorum ex comparatione a Brittulo qui et Fasciana et ipsa vinditione quas eor. Brittulo fecit omnia nobis Ansifridi et Fridani venundaverunt et cartul. nobis exinde fecerunt . . . . . promitto ego Ansifridi tam pro me quam et pro Fridane vobis Saxo . . . . . . . . . . seo Anschiadi dicti seo Grossulo fil.

Furculo adque Bonipert fil. Bona . . . . adque Domninulus fil. Tassiolo ut si quoquo tempore cum ipse cartul. vinditionis causare voluerimus ipsis ribus nobis defensand. vel contra vos dicend. ut ipsis ribus vos mihi Ansifridi et Fridani defendatis et ego Ansifridi vos non potuero da Fridane defensand. ut eum ipsa cartul. contra vos nunquam agam nec ipse Fridane et ejus hhd neque ego Ansifridi nec meos hhd nullo contra vos omnes sstis nunquam agam dicend. ut vos nobis ipsa vinditione defendatis da qualivet homine nec . . . . . cartul. quas nobis ipsis Grossulus Domninulus et Bonibert fecer. in e....... nullum argumentum ingenii exinde agam. nisi ipsis ribus qual. potu . . . . ipsas defendam. vinditione nam si agere voluero ego Ansifrid vel meus hhdes vos non . . . . potuerimus da Fridane vel ejus hhd defensare tunc conp promitto ego Ansifrid vobis Saxo Pipirello Anschaidi Domninulo seo Bonipert adque Grossulo valentem de ipsis ribus unde vobiscum agimus idest vinditione ipsa unde vobis direximus ut ..... quem enim promission. cartul. Firmo not. scrivere rogavimus. Act. Clusi. -

- † Ego Cuntulus prb testis.
  - † Ego qs Firmus not. pos traditione complevi et emisi.

# 276) Urkunde v. J. 771. (Troya V, 591 ff; Nr. 937). (Mon. patr. hist. XIII, 79).

— Signum  $\dagger$  manus Garimundi  $\overline{ud}$  exercitales de vigo Arne-chis testis.

Signum  $\dagger$  manus Raginaldi  $\overline{ud}$  exercitales de vigo Cebolini testis.

† Gisefrit ud huic brevis memoratorio de mundio rogatus ad Autfrit<sup>1</sup>) actore domni regi teste subscripsi. —

# 277) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 771. (Troya V, 593 ff; Nr. 938).

— De his omnibus rebus sive locis tertiam portionem b. m. Taciperti genitoris mei, quae mihi a sororibus meis Taciperga

<sup>1)</sup> Aupert. Troya.

et *Liutperga* contingit, ipsam tertiam portionem et cultum vel incultum, mobile vel immobile, et casas vineas prata silvas salicta omnia in integrum suprascriptae portionis in ipso venerabili loco concedimus possidenda. —

- † Ego Aleris rogatus ab Helina manu mea subscripsi.
  - † Ego Teupertus propria manu mea subscripsi. —

### 278) Urkunde aus Lucca v. J. 771.

(Troya V, 598 ff; Nr. 940).

— Notitiam judicati, qualiter venit ante me *Peredeo* in Dei nomine Episc. *Alitroda* mulier cum filium suum nomine *Atripertum*, simul et Petrus cler. cum sacram jussionem excell. domni mei regis, in qua contenebatur, qualiter ipsi interpellassent excellentiam regni ejus, ut nos dedissemus Eccles. monasterium S. Savini per cartolam eidem *Atriperto* infantulo, ut ivi custos esse debuisset. —

### 279) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 771.

(Troya V, 604 ff; Nr. 942).

- † Ego Osprandus diac. rogatus etc.
  - † Ego Wastripertus cler. rogatus etc.

Signum † ms. Immuli cler. filio qd. Ursicini testis.

Signum  $\dagger$  ms. Teuprandi filii Auriprandi testis.

Ego Austripertus Clericus post traditam complevi et dedi.

### 280) Tauschvertrag aus Breseia v. J. 771.

(Troya V, 607 ff; Nr. 943). (Mon. patr. hist. XIII, 81 ff.).

- Dum ipsa Autruda advixerit, in eius sit potestate, suprascriptas res usufructuario nomine nec alienandi licentia avitura nisi fructuare uso familiis illis quos ipsa Altruda avere videtur vel rebus movilibus suprascriptus Andreas in sua vel eredum suorum reservavit potestate.
  - † manus Bertoni scafardo domne regine testis.
    - † manus Astulfi de Cofelites finis Brexiana testis. —

#### 281) Urkunde aus Lucca v. J. 771.

(Troya V, 616 ff; Nr. 944).

- Manifestum est mihi Valeriano presbitero qui et Roduli vocor rectori Ecclesie beati Santi Salvatoris sitae in loco Montione; quia propter hanc cartulam offero Deo et tibi, Eccl. S. Martini, ubi est domus Episcoporum cartulam illam quam mihi fecerunt et confirmaverunt in jam dicta Ecclesia, idest Ansuartus, et Ermifridi et Ermualdus seu et Asprandus et Ermerixi et Ermulaus una cum suprascripta Eccles. quomodo ab eis ego confirmatus sum, et cum omnibus rebus ad eam pertenentem in integrum.
  - Signum † ms. Ermicheidi filii quondam Baroncii testis. —

### 282) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 772.

(Troya V, 630 ff; Nr. 948).

— Signum † manus Racculi Clerici qui hanc cartulam fieri rogavit. —

# 283) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 772. (Troya V, 633 ff; Nr. 950).

- Ideo constat me Landefredum filium cujusdam Landemaris considerantem Dei memoriam et humanae fragilitatis excessus pro mercede et absolutione animae meae donasse tradidisse atque concessisse in monasterium sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae quod situm est in territorio Sabinensi loco qui dicitur Acutianus, vel tibi qui presens es, vir venerabilis Probate abbas, vel successoribus tuis seu cunctae congregationi ejusdem sancti monasterii ipsum Casalem nostrum qui dicitur Pantanula, qui mihi contingit de meo conquisito ab Aimone et Anserada: omnia in integrum tam casas domnicatas quam massaricias vineas prata hortos silvas pascua. —
- —† Ego *Landifredus* in hac carta donationis a me facta manu mea subscripsi.
- $\dagger$  Ego Aredius rogatus a Landifredo manu mea subscripsi.
- $\dagger$  Ego Fulcoaldusrogatus a Landifredomanu mea subscripsi.

- † Ego *Hebremundus* rogatus a *Landifredo* manu mea subscripsi.
- † Ego Guideradus notarius scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

#### 284) Urkunde aus Roselle v. J. 772.

(Troya V, 635 ff; Nr. 951).

— Sign † m Guntifrid vd firmaturi et conserbaturi qui hanc cartul. fieri rogavet.

Sign. † m Auderadi repromissuri et conserbaturi.

Sign † m Karoli vd testis sign † m Muzziuli aet vd testis.

† Ego Alvartu w pbro rogatus ad Guntifrit et Teoteupertu me testis subscripsit.

Ego Trasimundus indignus pbr. postradita conplevi et dedit.

# 285) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 772. (Troya V, 639 ff; Nr. 953).

- † Sign man. Ubaldini qui hanc cartam fieri rogavit.
  - † Ego Pando vir illustris rogatus ab Ubaldino manu mea ss.
- $\dagger$  Ego Paulus gasindius rogatus ab Ubaldino manu mea propria testem me ss.

Ego Teufanius rogatus ab Ubaldino test. me. ss.

Sign † manus Fratelli fil. gsd. Auvaldi test. —

# 286) Urkunde von S. Cassiano di Torrite v. J. 772. (Troya V, 644 ff; Nr. 956).

- Signum † ms. Autuli el. qui hane cartula ec.
  - † Ego Toto rogatus cc.
  - $\dagger$  Ego Teupert presb. rogatus ec.
  - † Ego Cospulo cler. rogatus ec.

### 287) Schenkungsurkunde der Kirche S. Regolo in Gualdo v. J. 772.

(Troya V, 652 ff; Nr. 959).

— Signum † ms. *Cheiduli* qui hanc cartulam offertionis fieri cc. Signum † ms. *Tuniperti* filio . . . . . . . Signum † ms. *Alifret* filii qd. *Magnifret* testis.

Signum † ms. Tunifret filio qd. Magnifret

Signum † ms. Clarissimi filio qd. Gudepert . . . .

Signum † ms. Mauri filio . . . . . .

† Ego Autelmus presb. pos tradita compl. et dedi.

### 288) Urkunde von S. Giuliano v. J. 772.

(Troya V, 653 ff; Nr. 960).

- et quis de heridis successoris meis: contra hanc pagina a me facta ire venire volueret: ipsa res retraendum aut molestandum qualiter a me offertum: tunc compona ad suprascripta Dei virtutem: vel vovis: Warniperte et Lamprande presbiteri: qui estis ejus rectoris: homnia in dopla, et melioratam ipsam res de quod agitor fer quidem suistimationem qualis tunc fuerint.—
  - Signum † ms. Perticausi Sartori testis. —

### 289) Schenkungsurkunde aus Pavia v. J. 772.

(Troya V. 656 ff; Nr. 962). (Mon. patr. hist. XIII, 86 ff.).

— Sed nostris felicissimis, et futuris temporibus, nostra donatio in ipsa metuenda loca vobis, quarum supra *Anselpergae* seu *Oripergae* Abbatissae, vel successarum vestrarum, stabilis debeat permanere.

Ex dicto Domini Regis per Andream, et ex ipsius dictato rescripsi *Groso* Notarius. —

### 290) Urkunde, betreffend die Kirche S. Maria in Cremona v. J. 772.

(Troya V, 662 ff; Nr. 964).

— Detulit veneratio tua precelse potestatis nostre per gloriosissimam atque precellentissimam Ansam reginam dominam et genetricem nostram Cartulas volumina duo una in qua legebatur qualiter Ermisoind donaverat in conjuge sua Areldene et in filia sua Rochildene quantum inter fluvio Pado et Ollio habere visus fuerat de dona regum seu de jura parentum quam etiam de comparacione vel quid ad ei pertinuerat manus aut adhuc deo auxiliante in territorio Cremonense inter Pado et Ollio adquirere poterit omnia et ex omnibus cumfinibus et terminibus ad usufructuario nomine diebus vite earum post ipsarum ambarum

decessum omnia suprascripta dona ei devenerit in ipsa basilica sce Mariae ripa fluvio Ollio quam ipse *Emisoind* ad fundamentis edificaverat et instituerat ut ipsa basilica una cum res ad eam pertinentes ad *mundium* sacri palacii nostri pertinerit.

Alia quidem cartula legebatur qualiter suprascripta Arelda cum Summoald Arichis, Turisind et Aris donaverant casa illa ubi ipsa basilica superedificata fuerat cum monasterio et omnia adiacentia vel edificia seu territoria in integrum simul, et predicta Arelda de proprietate de parentibus suis per consensum de ipsis filiis suis confirmaverat in ipsa basilica casa masaricias tres, duxas in Luciaco una qui regitur per Leominum masarium cum germanum suum, alia per Banonem tercia in fundo Lebrosa quem regebatur per Stabilem masarium omnia et ex omnibus in integrum nec non et familias nomera octo idest Albichis Gunderam Lupone Aloin, Otolone et Vualcunda cum duos infantes suos et instituerat ut in sacri nostri palacii essent defensi. —

#### 291) Urkunde aus Lucca v. J. 772.

(Troya V, 664 ff; Nr. 965).

- † Ego Deusdona presbitero rogatus ec.
  - † Ego Filippus cler. rogatus.
  - $\dagger$  Ego Audiprandus cler. rogatus.
  - † Ego Rachiprandus eler. post traditam ec.

### 292) Urkunde aus Lucca v. J. 772.

(Troya V, 666 ff; Nr. 966).

— Manifestum est mihi Waltulo cler. de Placule, quia per hanc cartulam firmare te prevideo Austrule filio qd. Roppertuli in casam et res mea in loco Muntione, in ipsa casa ubi ipsi genitor tuus antea residet. —

# 293) Schenkungsurkunde aus Veriano v. J. 772. (Troya V, 671 ff; Nr. 968).

- † Ego Gairipert cler. qui une scripti firmitatis fieri rogavi, et manus mea subs.
  - † Ego Aripertu presb. rogatus ec.

Signum † ms. Tanepert filio qd. Baruconi da S. Andreatestis.

Signum † ms. Arnepert aurifici rogatus ec.

 $\dagger$  Ego q. s. Teuderam notario post traditam complevi et dedi.

### 294) Verkaufsurkunde v. J. 772.

(Troya V, 674 ff; Nr. 970).

— Constat me Danaele et Urso germanis filiis qd. Dusodo habendum vendedesse et vendedimus atque tradedesse et tradedimus vobis *Ermuald Gast.* idest aliquantola terra de Vato ad prope Casa nostra una cum panefferis suis qui havet ipsa terra in longo petis trenta et sex et quatuor. —

### 295) Verkaufsurkunde aus Trevigi v. J. 773.

(Troya V, 679 ff; Nr. 972).

- Constat me Aebune magistro Calegario hbd vindedisse, et vindedit, atque tradedisse, et tradedi tibi Lopulo Monetario aliquantula terra, qui est a starfora et porta, scilicet ad juxta Monita pupliga, una cum arboribus, et pomefferis suis: abentem in longo ipsa terra petis viginti, et in latitudinem abentem petis viginti et quinque: ab unum latere, et uno capite ssto Lopulo possidentem, et ab alium latere ssta Monita pupliga percurrente, et de alium capite tenentem Grimualdo, filio quondam Matzolo.—
  - Aego Odibertus rogatus ab ssto Ebone in hanc vind. t. sus. -

# 296) Schenkungsurkunde v. J. 773. (Troya V, 682 ff; Nr. 974).

— Signum † ms. Rachinaldi cler. daturi et promessuri.
Signum † ms. Chisi filio qd. Chisolfi v. d. testis.
Signum † ms. Cosperti filius qd. Ropaldi v. d. testis.
Signum † ms. Lampuli cler. filio qd. Gudifridi v. d. testis.

### 297) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 773.

(Troya V, 684 ff; Nr. 975).

- $-\dagger$  Ego Hattorogatus ab Hilderico et  $Taciperga\,$ manu mea subscripsi.
- † Ego *Trasipertus* rogatus ab *Hilderico* et *Taciperga* manu mea subscripsi.
- $\dagger$  Ego Allorogatus ab Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi. —

#### 298) Urkunde aus Lucca v. J. 773.

(Troya V, 686 ff; Nr. 976).

- Manifestum est mihi Serbulo, filio qd. Aurimi, quia per hanc cartulam elegere prevideo te Rachulum Presbiterum Ecclesie Beati Sancti Columbani, ut post meum decessum . . . . tuam, et ille homo, cui istam cartulum ad exigendum dederis, potestatem habeatis vendere, et dispensare medietate ex omni re mea pro anime meae remedio, qualiter secundum Deum melius previderitis, tam mobile rem, quam et immobile, simul et notrimina mea majora et minora in prefinito pro anima mea despensare debeatis, reliquum vero medietatem rem meam sit in potestatem conjugi meae Teusprandae si lectum meum custodierit, de me fidem maritalis observaverit, usumfructuandi, regendi, et imperandi.
  - Signum † ms. Gumpuli filio qd. Rottelmi testis. Signum † ms. Asperti testis. —

### 299) Urkunde v. J. 773.

(Troya V, 698 ff; Nr. 979).

— † Ego Agepertus u. d. clericus in hanc cartola de accepto mundio dictata mano mea probria subscripsi.

Signum † m. Gidfrit u. d. germano ipsius Agepert et mundiatorem filius . . . . . . . —

### 300) Testament aus Lucca v. J. 773.

(Troya V, 705 ff; Nr. 983).

— Et volo ut haveas tu nominata *Ghiseruda* dum advixeris in obsequio tuo Maria . . . . . *Agiolus, Rotpertulus,* Briculus et Pugnulu; post . . . . o tuo sint liberi et absoluti ab omni jus patronati. —

### 301) Urkunde des Königs Adelchis v. J. 773.

(Troya V, 711 ff; Nr. 985).

— Quam et etiam concedimus in ipsa venerabilia loca omnes res illas quas ad pul . . . . . . . cte pro singulis hominibus judicaria Rectina (Reatina) vel Balbense atque concedimus et concedimus in jura monasterii dni Salvatoris Maurentia ancilla nostra cum filia ejus que pertinuit de curte nostra Pestoriense quam in presente Bajoarius sibi in conjugio habuit sociatam nec non et concedimus ad ipso sco monasterio res illas quas in ibi Vobrandoaldus gastaldius civitatis nostre Regiense venundavit seu et concedimus in ibi silva cum roncoras in salecta tenente uno capite in curte ipsius monasterii in loco dicitur Miliatino et alio capite tenente similiter in curte ipsius monasterii qui fuit condam Cuimundi uno vero latere tenente et alio latere tenente.

Concedimus etenim in ipso domini Salvatoris monasterio omnes res vel familias Augino qui in Francia fuga lapsus est et omnes curtes vel singula territoria atque familia que fuerunt Sesenno Raidolfi Radoaldi Stabili Coardi (Eoardi?) Ansaheli Gotefrid, et Teodosi vel de alii consentientes eorum quam ipsi pro sua perdiderunt infedelitate et potestate palatii nostri devenierunt, de quantum nunc ex eorum substantia vel familia ipse monasterius vel per singula loca ad eum pertinentibus habere et possidere videntur. —

### 302) Verkaufsurkunde v. J. 774.

(Troya V, 725 ff; Nr. 988).

- Iscripsi ego Maurinu notario rogatos et petitus ad Anastasius fil. qd Isparoni abitator in Punpuna vh et vinditores et Ideo constans me prenominatu vinditor ab hac die vindedisse et vindedit tibi *Usingu* abb emturibus sex sellos di olibis una c. terrula et cascina sua.
  - † ego Witeradu prb testi manu mea ss.
    † ego Fur . . . rogatus testis manus mea ss.
    Sign † m Bomfridi testis. Sign † m Acul. testis. -

### 303) Verkaufsurkunde aus Verona v. J. 774.

(Troya V, 726 ff; Nr. 989).

Sign † m Ursoni qui hanc pagina facere rogavet.
 Sign † m Hoderado filio Stadoaldo de Pupiliano testis.
 Sign † m Maninolum de Pupiliano testis.

- † Juhannes Cl. rogadus ad Orsone in hanc pagina vindicione tt ssi.
- † Ego Audelbertus Notarius scripsi, et subscripsi, et postradida conplevi.

### 304) Schenkungsurkunde aus Lucca v. J. 774.

(Troya V, 727 ff; Nr. 990).

- Manifestus sum ego Alpio cler. filio qd. *Teupaldi* habitator in Villa, quia per hanc cartulam offerre prevideo Deo et tibi predicta Eccl. S. Benedicti de predicto loco Villa, ubi *Altipertus* presb. rector esse videtur, omnem res mea ubiquem havere visus sum, omnia et in omnibus, movilia et immovilia, seo semoventibus, ubique mihi legibus pertinet.
  - Signum † ms. Alpii cler. qui hanc cartula fieri rogavit.

Signum † ms. Cheiperti filio qd. Cheifridi testis.

Signum + ms. Lucifi cl. filio qd. Candidi ec.

Signum † ms. Cheipuli cler. germani ipsius Lucifi ec.

Signum † ms. Falpuli cler. filii qd. Fulculi ec.

† Ego Castaldus cler. rogatus ec.

† Ego Benedictus cler. pos tradita ec.

### 305) Testament aus Bergamo v. J. 774.

(Troya V, 729 ff; Nr. 991).

(Mon. hist. patr. XIII, 97 ff.).

- Tuido gasindio domni regis filius bone memorie Teoderolfi civis Bergome dixi: cum in statum sanitatis cursus humane vite peragitur et integritatis mentis plena rationi seu cogitatur sic debit homo per previdentia studium presentis vite considerare laventia et semper manentia cogitare atque disponere que futura sunt et semper mansura. —
- Te vero Lamperga dilecta conjuge mea si Dei ordinante judicio super me advixeris et lectum meum custodieris volo ut domina permaneas in omni substantia mea in integrum ubi ubi post meum relinquero obitum per singulas locas et civitatibus usufructuario nomine diebus vite tue et de ipso usufructuario habeas potestatem judicandi et dandi pro anime mee et tue remedium et exinde reficiendi dum advixeris decemnovem

Christi pauperibus pro omni ebdomata dies Veneris sufficienter pane vino et companatico. —

- Mobilibus vero rebus meis hoc est *scherpha* mea aurum et argentum simul et vestes et cavalli quantumcumque post meum reliquero obitum volo ut omnia distributum et erogatum fieri debeat per suprascripto pontifice pro sacerdotibus et Christi pauperibus pro anime mee remedium. —
- Ego *Guido* in hanc ordinationis et dispositionis pagine rogatus a *Tuidone* me teste subscripsi. —

### 306) Verkaufsurkunde v. J. 774.

(Troya V, 737 ff; Nr. 992).

† In XPi nomine regnantes dom nostris Desiderio et Adelchis viri excellentes anno regni eor, in di nomine octabo dec. et quincto dec. mense junio Ind. duodec. scripsi ego Aboald notar. hoc document. vinditionis rogitus ab Audilapo et a Galdilapus gg vinditores consentiente Opteri patrinio eor. qui rebus ipsis eor. donavit. — Ita inter nos bono animo convinet in ea ratione ut si nos qs vinditores vel hhd nostros aut aliquis homo contra hanc vinditionem nostram quadoque ire presumpserimus et menime ab omnem homine defensare potuerimus dupl. pretium et rei melioratam nos qs vinditores vel hhd nostros vobis qs Huringo abb vel ad tuos successores rectoribus sci Salvatoris conponituri promittimus. Act. Clus. sign † manus Audelapo vh vinditores sign † manus Gaudelapo vh vinditoris. —

### 307) Schenkungsurkunde des Klosters Farfa v. J. 774.

(Troya V, 740 ff; Nr. 993).

— Simul et confirmamus in ipso sancto loco vel vobis piscatores in Marsis in loco qui dicitur Secundinus casam Assisij et casam Munulli et casam Genualdi cum uxoribus et filijs suis.

#### 308) Urkunde v. J. 748.

(Nachtrag).

(Troya V, 763 ff; Nr. 616).

In nomine domini dei salbatoris nostri JHesu Christi certum es me Selberada relecta . . . . cum Leonem filios meus suscepisse et suscepi a bobis Petro reberentissimo subdiacono sancte ecclesie Neapolitane et dispositore monasterii sanctorum Theodori et Sebastiani pro metietate Mauremundi vel Colosse uxoris ejus qui fuerunt tertiatores communes de fundo Maternum cod est in territorio Nole auri solidos biginti quattuor hoc est per unaquaque persona auri solidos duodecim de bero eorum filius qui iam nati sunt cod fuerint adpretiati metietatem pretium eorum a te suprascriptu Petro reberentissimum subdiaconum posteus suscepimus quatenus av odierna die quicquid de suprascriptas personas vel qui de eas nati fuerint facere iudecareque volueri sibe tu vel qui posteus in tuo honorem locoque successerit bindendi commutandi alienandi liberam habeatis potestatem. —

— hoc signum † manus Troaldi casindi domni Argus qui testes existit. —

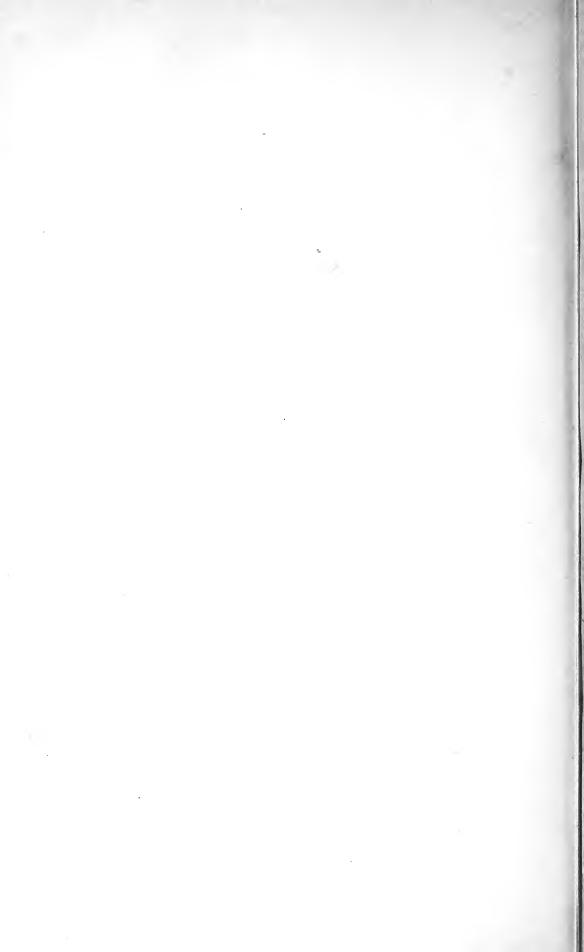

### GRAMMATIK

DER

LANGOBARDISCHEN SPRACHE.

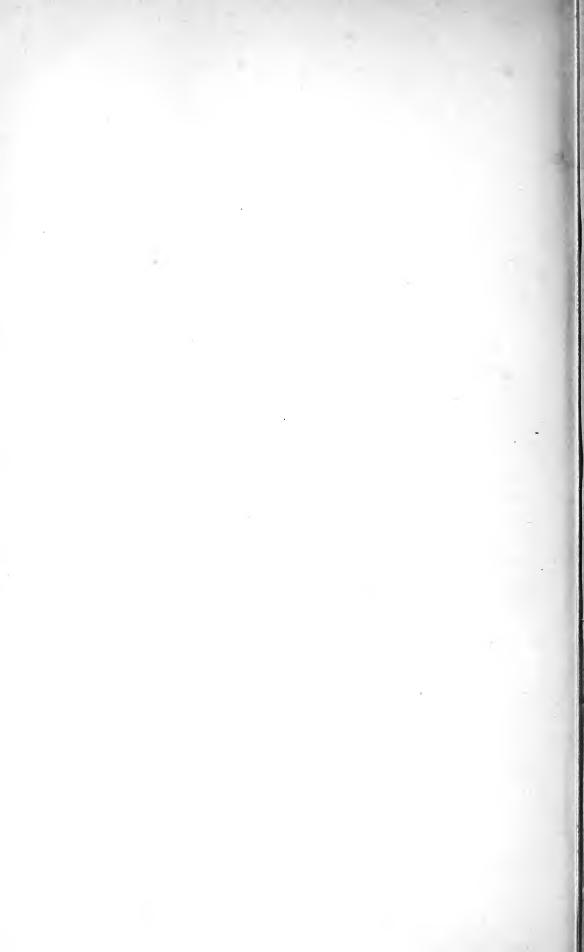

### LAUTLEHRE.

Vocale. Die langobardische Sprache ist im Allgemeinen noch reich an kurzen a, reicher z. B. als die verschiedenen althochdeutschen Mundarten. Es rührt das hauptsächlich daher, dass der Umlaut in den erhaltenen Denkmälern nur in sehr vereinzelten und unsichern Fällen auftritt, dass also a noch überall in den Wurzelsylben erhalten ist, auch wenn eine nachfolgende Flexions- oder Ableitungssylbe ein i enthält. Es heisst z. B., abgesehen von Wörtern wie arg (Roth. 381), marah (Roth. 30, 373), marca (Rat. 13) u. s. w. camfio (Roth. 9, 202 u. a.), haritraib (Roth. 379), nazzi (Roth. 299), Agilmund (P. D. I, 14), Agiltrûda (Nr. 92), Albisinda (P. D. I, 27) u. s. w. Demnach steht das Langobardische in dieser Beziehung noch ganz auf der nämlichen Stufe wie das Gothische, und zwar desswegen, weil beide noch bei dem ursprünglich allgemein germanischen Lautverhältnisse stehen geblieben sind, welches überhaupt keinen Umlaut kennt. Unter den althochdeutschen Mundarten steht in dieser Beziehung die der Baiern der genannten germanischen Lautstufe am nächsten, obschon sie den Umlaut bereits weniger consequent vermeidet (Weinhold. Bair. Gramm. § 5, 9, 12). Bei den Alamannen hingegen ist der Umlaut im Ganzen früher zur Geltung gelangt als bei den Baiern, und im Vocabularius S. Galli finden sich bereits Formen wie cinnizeni, cempheo, petti, während die gleichzeitigen langobardischen Urkunden in der Regel ihr ursprüngliches a bewahren.

Was nun die Spaltung des kurzen a, seine Verdünnung zu e und i und seine Verdumpfung zu o und u betrifft, so ist die Entscheidung der Frage, ob diese Spaltung nur bis zu e und o

oder ob sie, wie das im Gothischen meist geschehen ist, bis zu iund u sich erstreckt, keine ganz leichte. Da nämlich die Handschriften e und i einerseits und o und u andererseits in lateinischen wie in langobardischen Worten beständig verwechseln, so ist es in jedem einzelnen Falle schwer zu entscheiden, ob das betreffende e, i, o, u echt langobardisch ist, oder ob es bloss dem Schreiber zur Last fällt. Echt scheint e in wergild, wo es gerade durch die besten Handschriften (Nr. 1 und 10 bei Bluhme) beglaubigt ist, und wo auch das entsprechende gothische Wort vairs lautet; wenn sich daneben auch Formen wie wirichild finden, so kann der Bindevocal assimilierenden Einfluss ausgeübt haben, oder es kann, was noch wahrscheinlicher ist, eine Annäherung nach dem lateinischen vir hin versucht worden sein. Auch in Ebor (P. D. I, 3, 7) ist das e durch die Heidelberger Handschrift beglaubigt, während die übrigen bisher benutzten allerdings  $i^1$ ) haben. Auch in den mit ermin- zusammengesetzten Personennamen wird das e echt sein, da schon Tacitus Erminones und Hermunduri hat. Dagegen wird im Hinblick auf das ahd. werigelt (R. A. 650) die Annahme wohl berechtigt sein, es habe auch im Langobardischen wergeld oder werigeld und nicht wergild geheissen, obschon hier alle Handschriften i haben; und ebenso wird die Hofumzäunung ederzûn geheissen haben, wie es die entsprechenden ahd. und as. Formen etar, eter, edor fordern, und nicht iderzôn, wie fast alle Handschriften von Roth. 285 haben. Echtes wurzelhaftes i haben Worte wie thinc, anagrif.

Auch zwischen o und u findet ein dem zwischen e und i nachgewiesenen ähnliches Verhältniss statt. Es heisst crapworf (Roth. 15) und marhworf (Roth. 30, 373), während im Althochdeutschen u bereits durchgedrungen ist, und es fragt sich auch hier nur, ob das o echt langobardisch ist, oder ob wir es bloss den Schreibern verdanken. Unablässig wechseln die beiden Vocale mit einander in wolf und wulf, und hier könnte der Wechsel in der That echt langobardisch sein. Mit Sicherheit wird sich übrigens hier im Einzelnen nicht immer entscheiden lassen, ob e und o oder i und u echt oder allein giltig sind; und

<sup>1)</sup> oder gar y.

jedenfalls wird man, wenn es sich um Ermittlung des Vocalverhältnisses im Althochdeutschen überhaupt handelt, wohl daran thun, das Langobardische nur mit gröster Vorsicht als Beweis pro oder contra zu gebrauchen.

Gleich den kurzen Vocalen sind auch die langen in der Fünfzahl vorhanden. Das lange a, in den Handschriften zuweilen mit aa bezeichnet, findet sich, gothischem  $\hat{e}$  entsprechend, in fâra (g. fêra), ferner in den Zusammensetzungen mit rât,  $r\hat{a}d$  u. s. w. Langobardisches  $\hat{e}$  hingegen entspricht nicht dem  $\hat{e}$ sondern dem ai der Gothen, ist also Verengung eines ursprünglich diphthongischen Lautes, an und für sich ein charakteristisches Merkmal der altsächsischen Sprache, vereinzelt jedoch, namentlich vor r, w, h auch im Althochdeutschen üblich. So heisst z. B. ein Herzog von Trient bei Paulus Diaconus  $\hat{E}win$  (P. D. II, 32), aus  $\hat{e}wa$  (g. aivs) u. wini;  $\hat{e}wa$  erscheint auch sonst schon frühe in Zusammensetzungen in dieser verkürzten Form, z. B. in Éwald (Nr. 302), êhaft, êhaftî (Graff I, 513). Hingegen ist ai vor r in den zahlreichen Personennamen stehen geblieben, deren erster Bestandtheil das Substantivum gair, ahd. u. as. gêr, ist, ausgenommen in Gêrard (Nr. 21). Ohne Zweifel zu tilgen ist hingegen das bisher angenommene  $\hat{e}$  in dem Namen der sonst als Frigg bekannten weiblichen Gottheit, von welcher Paulus Diaconus I, 8 spricht. Hier ist e ohne Zweifel verschrieben für i, was auch sonst in unsern Quellen sehr häufig vorkommt und auch in diesem Falle umso leichter erklärbar ist, als die Schreiber der uns erhaltenen Handschriften von der Länge des i in  ${\it Fr \hat{i}a}$  nichts wussten und dasselbe folglich ganz wie das kurze ibehandelten. Das  $\hat{\imath}$  von  $Fr\hat{\imath}a$  ist Dehnung eines ursprünglichen i, welches noch in der Form Frija des zweiten Merseburger Zauberspruchs erhalten ist, und aus welchem auch an Friggdurch die Zwischenstufen \*Frijr (für Frijar), \*Frigr hervorgegangen ist. Der Name gehört zu ags. frig (amor) und g. frijôn (lieben). Ebenso ist aber auch Roth. 216, 224 statt des handschriftlich überlieferten fulcfre (oder fulcfree) fulcfrî anzusetzen, da g. freis, ahd. frî auch im Langobardischen î erfordert und ê sich in keiner Weise rechtfertigen liesse. In mêta (Roth. 178, 179) und mêtfio (Roth. 199) findet sich noch das ältere ê, an dessen Stelle später im Althochdeutschen ia getreten ist.

Worte mit î sind z. B. wîfan (Liut. 134, 148), Wîgilinda, dann also auch fulcfrî, Frîa.

Langobardisches  $\hat{o}$  entspricht gothischem  $\hat{o}$  und ebenso dem  $\hat{o}$  in ältern alamannischen und bairischen Denkmälern, an dessen Stelle die Franken und die spätern ahd. Quellen überhaupt uo haben. Beispiele sind  $pl\hat{o}draub$  (ahd. pluot),  $st\hat{o}lesazo$  (ahd. stuol),  $Hr\hat{o}tharit$  (ahd. hruod).

Nicht häufig ist  $\hat{u}$ ; es findet sich in  $p\hat{u}lslac$  (Roth. 125) und stand ohne Zweifel ursprünglich auch in  $iderz\hat{o}n$  (Roth. 285), dessen o sicherlich nur den Schreibern zur Last fällt und wie das e in Frea, fulcfre zu beurtheilen ist.

Diphthonge. Die beiden Diphthonge ai und au sind im Ganzen auf der germanischen, durch das Gothische und einige ältere bairische und alamannische Denkmäler repräsentirten Stufe stehen geblieben; sie erscheinen also als ai und au und nicht wie in den meisten ahd. Denkmälern als ei und ou. Beispiele mit ai sind snaida (Roth. 240, 241), hrairaub (Roth. 16; vgl. ahd. hrêo), Gaila als weiblicher Eigenname (P. D. IV, 37) u. s. w. Zu  $\hat{e}$  hat sich ai, wie schon erwähnt wurde, in  $\hat{E}win$ ,  $\hat{E}wald$ verengt. Zuweilen steht auch statt ai blosses a, z. B. in Garimund, Garipald u. s. w. für \*Gairimund, \*Gairipald. Es kann dieses Weglassen des i blosse Schreibernachlässigkeit sein; da es indessen in gewissen Worten unablässig wiederkehrt, das ai anderer hingegen überall rein erhalten ist, wird man zu der Annahme kommen, der ursprüngliche Diphthong sei romanischem Einflusse zunächst in der lebenden Sprache erlegen, und letztere habe dann die Schreiber auch beim Abschreiben von Handschriften in der Weise beherrscht, dass sie ihr und nicht ihrer Vorlage folgten.

Der Diphthong au erscheint rein und so, dass er ahd. ou entspricht, in hrairaub (Roth. 16), saum (Liutp. 83); in andern Fällen entspricht ihm die ahd. Verengung zu ô, entsprechend der von ai zu ê, z. B. in den zahlreichen mit aud (ahd. ôt) gebildeten Personennamen, in launigild (Roth. 175; vgl. ahd. lôn). Die Verengung zu ô kommt im Langobardischen ebenfalls vor, ist jedoch noch nicht häufig, z. B. in dem in drei Urkunden überlieferten Cospert, lang. \*Côzpert, neben welchem freilich die Bildungen mit Gauz, Cauz in hohem Grade überwiegen.

Häufig ist endlich der dritte Diphthong eu in Worten wie Leupigis, Theudelinda, Theuderâda u. s. w. In andern Fällen, die jedoch minder häufig sind, ist er, wie das sonst im Gothischen üblich ist, zu iu geworden, z. B. in dem Namen des Königs Liutprand, in triuwa. Und wiederum in andern Fällen findet sich eo statt iu, z. B. in Leodegar, Theoderûna u. s. w; ursprünglich langobardisch ist unstreitig eu, und das o wird daher romanischem Einflusse zuzuschreiben sein. Den Namen Lupus endlich (P. D. V, 17) möchte ich nicht nach dem Vorgange Förstemanns (I, 849) mit ahd. liup zusammenstellen. Da ein langobardischer Herzog bei Paulus (VI, 25) Corvulus und ein anderer (ebend. VI, 24) Ursus heisst, so wird wohl auch Lupus als Uebertragung von Wulf aufzufassen sein.

Das Langobardische steht also hinsichtlich seines Vocalismus theilweise auf der nämlichen Stufe wie das Gothische, insofern es noch beinahe durchweg ai und au statt ei und ou und  $\hat{o}$ statt uo hat, und insofern es den Umlaut nicht zulässt. theilt also mit dem Gothischen gerade diejenigen Erscheinungen, welche nicht specielle Eigenthümlichkeiten des letztern sind, welche vielmehr, wie sich aus den ältesten althochdeutschen Denkmälern ergiebt, als allgemein germanische Erscheinungen müssen bezeichnet werden. Diejenigen vocalischen Lautverhältnisse des Gothischen hingegen, welche als mundartliche Eigenthümlichkeiten desselben aufzufassen sind, also  $\hat{e}$  statt  $\hat{a}$ , iu statt eu, die überwiegende Spaltung des a in i und u, fehlen dem Langobardischen ganz oder theilweise. Es steht dasselbe vielmehr, so weit es sich um die Vocale handelt, den oberdeutschen Mundarten der Baiern und Alamannen oder wenigstens den ältesten Denkmälern derselben näher als dem Gothischen, und mit jenen hat es sich von dem ursprünglich germanischen Lautbestande weniger entfernt als dieses.

Halbconsonanten. Der Halbconsonant r ist zuweilen aus älterem s hervorgegangen, z. B. in den beiden Königsnamen  $Hr\hat{o}tharit$  und Pertarit, falls dieselben oben richtig mit g. vasjan in Verbindung gebracht wurden. In  $hover\hat{o}s$  hingegen ist das ursprüngliche s, durch seine Stellung im Auslaute geschützt, geblieben. Ueber l ist nichts besonderes zu bemerken.

Consonanten; a) Lippenlaute. Der tönende Verschlusslaut b ist häufig auf der Stufe stehen geblieben, auf welcher er schon in der germanischen Zeit stand, namentlich im Auslaut, also z. B. in plôdraub, morgingâb¹), anlautend häufig ist -bert, -brand. In andern Fällen hingegen ist er im Anlaut tonlos, also zu p geworden,  $pl\hat{o}draub$  (vgl. g.  $bl\hat{o}p$ ), sonorpair, pans, marpaiz, sciltporo, Pertarit u. s. w., und ebenso zuweilen im Auslaut, z. B. in  $morginc\hat{a}p^1$ ). Es zeigt sich also in Bezug auf b und p im Langobardischen ein Schwanken zwischen dem ursprünglich germanischen Lautverhältnisse und demjenigen, welches wir später in den oberdeutschen Mundarten der Baiern und Alamannen treffen. Möglicherweise war übrigens p im Auslaut häufiger, als es die Quellen enthalten, insofern die den Worten angefügten lateinischen Flexionssylben gleich den germanischen zur Erhaltung des b geholfen haben, während die Langobarden selbst, deren Nomina grossentheils ohne Flexionssylben waren, den auslautenden Labial bereits tonlos (als Flüstermedia) behandelten. In Ebor entspricht dem b auf der germanischen Stufe f(vgl. ags. eofor, an.  $i\ddot{o}furr$ ) und auf der indogermanischen p (lat. aper, griech.  $\varkappa \dot{\alpha} \pi \varrho o \varsigma$ ). Die harte Spirans f entspricht im Anlaut dem f der germanischen Stufe in  $f\ddot{a}ra$ , fadar, feld, Fria, im In- und Auslaut hingegen ist sie aus p verschoben; vgl. wifan (g. veipan), anagrif (g. greipan). Dagegen ist langobardisches f statt sonstigem h trotz Wackernagel Burg. 352 schwerlich anzunehmen. Zwar finden sich or. g. L. 644 die beiden Namen Flôtsinda und Flôtharius; dieselben sind jedoch fränkisch, und da jene Vertauschung sonst vorzugsweise ein Merkmal der fränkischen Mundart ist (Haupts Ztschr. II, 555 ff.), so werden die Langobarden dieselben in dieser Form aus dem Fränkischen genommen haben. Es liegt diese Annahme umso näher, als die Beibehaltung fränkischer Formen auch in andern Fällen nachweisbar ist, z. B. in den Namen Chlothar und Chlodsuinda (P. D. I, 27), Chramnichis (P. D. III, 9). Die weiche Spirans w wurde in der langobardischen Zeit ohne Zweifel noch labio-labial und nicht labiodental gesprochen; darum erscheint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Schwanken der Handschriften bezeichnet hier wie in andern Fällen das Vorkommen des tonlosen und des tönenden Verschlusslautes in einem Worte neben einander.

sie auch in den Denkmälern so häufig im Anlaut des zweiten Bestandtheils eines Compositums als u, für welches gelegentlich auch o steht; den Romanen, deren v labiodental war, klang das w der Langobarden wie u; das in der Heidelberger Handschrift des Paulus Diaconus erhaltene Albwini ist in dieser Beziehung von Wichtigkeit. Wirkliches w steht natürlich im Anlaut einfacher Worte oder des ersten Theils eines Compositums, also in Wacho, Wigilinda, Winiperga; zuweilen tritt dann noch vor w in Folge romanischen Einflusses g, und dann fällt w in graphischer Beziehung mit u zusammen. Auch in den Worten hoverôs und hovescarjo scheint das v als weiche Spirans, d. h. als w aufzufassen zu sein, wenn es in den Handschriften theilweise gegen b vertauscht wird. Der labiale Nasal m entspricht dem m der übrigen Mundarten.

b) Zahnlaute. Auch hier ist der tönende Verschlusslaut, die sogenannte Media, theils auf derjenigen Stufe geblieben, welche sie schon im Urgermanischen eingenommen hatte, theils zu t, d. h. tonlos geworden; im Ganzen scheint jedoch d zu überwiegen. Beispiele von Worten mit d sind mund (ahd. munt), ederzûn (ahd. eterzûn), launigeld (ahd. lôngelt) u. s. w; die Verschiebung im Inlaut findet sich, z. B. in Poto (zu ahd. biutan, g. farbiudan), ferner in Allerât, Ansfrit im Auslaut. Im Gegensatze hierzu ist das t der germanischen Stufe vollständig verschoben; Beispiele für den Auslaut gewähren \*sculdhaizo, \*marpaizo, wo die Handschriften ausnahmslos s statt z schreiben, für den Inlaut nazzi (g. nati), für den Anlaut Zangrulf, zawa. Im Auslaut ist das z natürlich als harte Spirans aufzufassen, im Anlaut als t + s, wobei immerhin zu berücksichtigen ist, dass der Unterschied zwischen beiden Lauten für jene Zeit ein geringerer war als für die unsrige. (Vgl. Rumpelt. Das natürliche System der Sprachlaute. S. 163, 164)1) Wo das s nicht graphischer Vertreter von z ist, wo es vielmehr dem s der germanischen Stufe entspricht, ist es theils wiederum harte, theils aber auch weiche Spirans; letztere z. B. in gisel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eigenthümlich sind Formen wie *idertzon* (Roth. 285) und *wala-pautz* (Roth. 31). Bezeichnen dieselben wirkliche Lautübergänge, oder fallen sie nur den Schreibern zur Last? Ich möchte eher ersteres glauben.

hoverôs, erstere in Graso, Grasulf. Der dentale Nasal n ist nach kurzem Vocal und vor folgendem Dental stehen geblieben in gasindi, casindi, ferner in den mit gund, gunt gebildeten Zusammensetzungen. Doch fehlt gerade in den letztern zuweilen das n; und es entsteht somit die Frage, ob wir es mit einer blossen Schreibernachlässigkeit oder mit einer Nebenform zu thun haben. Für letzteres spricht der Umstand, dass in den Zusammensetzungen mit funs das n beinahe regelmässig fehlt, dass es da regelmässig fus heisst. Dass in Bezug auf das Althochdeutsche die Grammatiken diesen Ausfall des Nasals nicht haben, beweist nichts gegen denselben, da er in den noch lebenden Mundarten z. B. in denen der deutschen Schweiz ungemein häufig, verbunden mit Ersatzdehnung oder Diphthongierung des vorausgehenden Vocals, auftritt. Aber andererseits könnten die Schreiber das n von funs doch auch wieder weggelassen haben, weil ihnen das Wort ohne n eher den Eindruck einer lateinischen Flexionssylbe machte. Wirklich erhalten ist dasselbe in der Urkunde Nr. 233.

Am meisten hat sich das ursprünglich germanische  $\slashed{p}$  (th) auch im Langobardischen erhalten; da heisst es also noch thingare (lang. wohl \* $\slashed{p}ing\hat{o}n$ ), thinc,  $\slashed{Hr\hat{o}tharit}$ ,  $\slashed{morth.}^1$ ). Wo statt des  $\slashed{th}$  in den Handschriften blosses  $\slashed{t}$  erscheint,  $\slashed{2}$ ) ist dieses der Nachlässigkeit der Schreiber zuzuschreiben. Im Gegensatze nun zu den noch so zahlreich erhaltenen  $\slashed{th}$  stehen die bereits der althochdeutschen Lautstufe entsprechenden  $\slashed{d}$  in  $\slashed{gasindi}$ ,  $\slashed{casindi}$  (g.  $\slashed{sin}$ ),  $\slashed{frid}$  (Roth. 275; vgl. g.  $\slashed{frid}$  on, as.  $\slashed{frid}$  on, and  $\slashed{gasindi}$ ).

c) Gaumenlaute. Während auf dem Gebiete der Labiale und Dentale die p und t der germanischen Stufe durchweg Lautwandelungen erlitten haben, ist der gutturale harte Verschlusslaut k oder, wir er hier überall bezeichnet wird, c unverändert geblieben, und es heisst also \*folcfrî (Roth. 216), während die wirklich oberdeutsche Form z. B. im Hildebrandsliede volch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auch hier könnte die Form mordh (Roth. 369, 370) die Uebergangsstufe zwischen th und d enthalten. Sie ist an beiden Stellen durch die älteste Handschrift, die S. Galler, bezeugt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beinahe regelmässig ist dieses in der Wiener und Casseler Handschrift des Paulus Diaconus der Fall. Vgl. Pertz, Archiv VII, 278, 284.

lautet; es heisst ferner marca in Uebereinstimmung mit g. marka, im Gegensatze hingegen zu ahd. marcha oder marhha; bloss in dem Namen des Königs Wacho (P. D. I, 21) scheint der Uebergang zu dem der ahd. Stufe gemässen Laute stattgefunden zu haben. Wo hingegen die germanische Periode den tönenden Verschlusslaut g hat, ist dieser im Langobardischen theils geblieben, theils zu tonlosém c geworden und zwar in der Weise, dass häufig das nämliche Wort in den verschiedenen Handschriften verschieden überliefert ist: gasindi u. casindi, morgingâp und  $morginc\hat{a}p$  u. s. w. Wo das g zu c verschoben ist und auf dieses ein i folgt, wird zwischen c und i regelmässig noch ein h eingeschoben. Dieses h hat die Aufgabe, die rein gutturale Aussprache des c anzudeuten, welche die Romanen in ihrer eigenen Sprache vor e und i nicht mehr hatten, welche sie aber in den ursprünglich langobardischen Wörtern hörten und selber So steht z. B. launichild neben launigild, wirichild neben wergild, und besonders häufig erscheint dieses ch in -chis, welches neben dem unverschobenen -gis den zweiten Bestandtheil so vieler zusammengesetzter Personennamen bildet. das Gothische h hat, und wo auf der germanischen Stufe ebenfalls h stand, bleibt dasselbe auch im Langobardischen wie in den verschiedenen Mundarten des Althochdeutschen unverschoben. Anlautend z. B. in Hadu-, Haist- (vgl. ags. hæst), hari-, Helm-, hilde-; faderfio (Roth. 182) wird in seiner echt langobardischen Form \*fadarfiho gelautet haben. —

Auch hinsichtlich seiner Consonanten nimmt das Langobardische eine Stufe ein, welche den Mundarten der auch geographisch benachbarten Baiern und Alamannen nahe steht. Nur hat es noch nicht alle Verschiebungen und Lautwandelungen durchgemacht, welche die Mundarten der beiden genannten Stämme schon in ihren ältesten Litteraturdenkmälern beinahe durchgedrungen zeigen. Es steht in dieser Hinsicht dem ursprünglichen germanischen Consonantismus noch näher, wie sich das schon hinsichtlich seines Vocalismus gezeigt hat. Die hauptsächlichste Ursache dieser Erscheinung ist in dem höhern Alter mancher Quellen zu suchen; zum Theil mag aber auch die romanische Umgebung, in welcher die Langobarden lebten, lähmend auf die selbständige Weiterbildung ihrer Sprache eingewirkt haben.

Einzelne Lautveränderungen auf consonantischem Gebiete müssen noch besonders besprochen werden. In bert fehlt das dem t vorangehende h regelmässig; wahrscheinlich haben aber die Langobarden dasselbe noch gehabt, und sein Fehlen fällt mithin lediglich den Schreibern der erhaltenen Handschriften zur Last. Nasalschwund mit Ersatzdehnung des vorangehenden Vocals ist trotz den zahlreichen Zusammensetzungen mit -fus statt -funs unwahrscheinlich. 1) Ob Formen wie mordh, walopautz, idertzon nur den Schreibern zu verdanken sind, oder ob sie wirkliche Lautübergänge darstellen, ist nicht mit völliger Sicherheit festzustellen; letzteres ist jedoch nicht unwahrscheinlich, weil das Lateinische zu dh und tz keinerlei Veranlassung bot, sondern dergleichen Lautverbindungen eher auch da, wo sie sonst am Platze gewesen wären, beseitigte. Dass in Opteramus, Scapto, Scaptolf, Wecthari die Lautverbindungen pt und ct, welche den germanischen Lautgesetzen an und für sich schon widerstrebten, echt seien, ist kaum denkbar; eher werden die Schreiber hinter dem p und c ein h weggelassen haben. Auf Assimilation beruhende Consonantenverdoppelung endlich zeigt sich in Donno und Dusso (s. das Glossar).

<sup>1)</sup> vgl. S. 268.

#### FLEXION.

Für die Flexion der langobardischen Wörter, zumal für die der ohnehin in geringer Anzahl erhaltenen Verba ist aus den Quellen wenig oder nichts zu gewinnen. Die Nomina erscheinen theils in der flexionslosen Form des Nominativus Singularis der starken Masculina und Neutra, theils sind sie mit lateinischen Endungen versehen. Nichts destoweniger lässt sich ihr Geschlecht und ihre Flexion in den meisten Fällen aus der Analogie verwandter germanischer Mundarten, zuweilen auch aus der Beschaffenheit der angehängten lateinischen Endungen erkennen. Wenn haistan (Roth. 277) richtige Lesart ist, so wäre damit ein adverbial gebrauchter männlicher Accusativus Singularis (Gr. III, 95) gewonnen; doch dürfen die Varianten aistant, aistandi, welche eher auf ein Participium Präsentis hinweisen, nicht übersehen werden. In den Formen crapworfin (Roth. 17) und marahworfin (Roth. 30) sieht Förstemann (Geschichte des deutschen Sprachstammes. II, 242) oblique Casus von Femininen; in diesem Falle müsste ein schwf. wurfi oder wortî als Nebenform des sonst üblichen stm. wurf ange-Das Hindrängen an und für sich starker nommen werden. Nomina zur schwachen Declination, wofür Bluhme (Die gens Heft II, S. 29, 30) die Belege gesammelt hat, Langobardorum. dürfte wohl eher romanischem als langobardischem Einflusse zu verdanken sein.

### WORTBILDUNG.

Von Ableitungssylben ist ing, inc deutlich erhalten in adeling, Cunincpert, ung in Amalung.

Sehr häufig, ja den einfachen Worten gegenüber namentlich in den Eigennamen im Vorsprung, sind die zusammengesetzten. Unter diesen aber besteht die grosse Mehrzahl aus solchen, in welchen beide Bestandtheile Nomina, Substantive oder Adjective sind. Mit einer Präposition zusammengesetzt ist anagrif und wohl auch âstâla, mit untrennbaren Vorsylben gastald, casindi, cawarfida, ferquido, pans.

Der Bindevocal a, in der Regel im Althochdeutschen am häufigsten, ist hier sehr selten (Beispiele: Alapert, Alatheu etc.), häufiger sind e i o u, häufig auch der völlige Mangel eines Bindevocals. Alles das mag grossentheils den Schreibern unserer Quellen zur Last fallen. Jedenfalls aber ist es bei der Beschaffenheit der Quellen schwer zu entscheiden, wie weit auf das Langobardische der von Jacob Grimm (Gr. II, 411 ff.) in Bezug auf das Althochdeutsche aufgestellte Grundsatz der Wortverbindung kann angewendet werden.

# GLOSSAR.

### Verzeichniss der im Glossar vorkommenden Abkürzungen.

Diez Gr. = Grammatik der romanischen Sprachen von Fr. Diez. Dritte Auflage. Thl. I.

Diez E. W. = Diez. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Dritte Ausgabe.

ed. Langob. = Edictus ceteraeque Langobardorum leges. Correctiores recudi curavit Fr. Bluhme.

Frst. = Förstemann. Altdeutsches Namenbuch. I.

G. d. d. Spr. = J. Grimm. Geschichte der deutschen Sprache. (Erste Ausgabe).

Gr. = Deutsche Grammatik von Jacob Grimm.

Graff = Althochdeutscher Sprachschatz von E. G. Graff.

K. Z. = Kuhn. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

Mhd. Wb. = Mittelhochdeutsches Wörterbuch v. W. Müller und Zarncke.

Osbr. = Osenbrüggen. Strafrecht der Langobarden.

R. A. = Deutsche Rechtsalterthümer von J. Grimm.

Wckgl. Burg. = Sprache und Sprachdenkmäler der Burgunden von W. Wackernagel; in C. Bindings burgundisch-romanischem Königreich. Thl. I, 329-404. —

ags. = angelsächsisch; ahd. = althochdeutsch; an. = altnordisch; as. = altsächsisch; g. = gothisch; lat. = lateinisch; mhd. = mittelhochdeutsch; nhd. = neuhochdeutsch. — Wo vor einem citierten Worte keine besondere Bezeichnung steht, ist immer althochdeutsch gemeint.

abiscaro s. \*awiscario.

Aboald, npr, stm; Nr. 227. Zu g. aba (Mann) u. \*wald, ahd. walt (potestas). Lang. \*Abawald.

\*Adalberht; Adelbertus, npr, stm; Nr. 127. Zu adal (genus) und berht, peraht (glänzend).

\*Adalgair; Adelgarus, npr, stm; Nr. 265. Zu adal u. \*gair (telum), ahd. gêr.

\*Adalgis, \*Adalkis; Adelgis, Adelchis, npr, stm; die Form mit g steht Chr. G. 646; Nr. 89, 231, die mit ch Nr. 175, 208, 265, 276. Zu adal u. gis, kis (1) Speer, 2) Held nach Wckgl. Burg. 368.). Ueber das h hinter c vgl. S. 279; das a in der zweiten Sylbe des ersten Wortes ist erhalten bei Einhard vit. Car. cap. 6.

\*adaling; adeling, stm. So heissen Chr. G. 644 die lang. Könige bis auf Walthari. Zu adal mit der Ableitungssylbe ing gebildet; vgl. ags. äbeling, an. öblingr.

\*Adaliko; Adelcho, npr, schwm; Nr. 86. Zu adal mit ik (Gr. II, 284) durch Ableitung gebildet.

Adalperga, npr, f; Nr. 251. Zu adal u. pergan.

Adalwald, Adaloald, Adelwald, npr, stm; or. g. L. 646; Chr. G. 645; ed. prol. Roth; P. D. IV, 25, 42. Zu adal u. \*wald.

Adelphus; Nr. 82. Für \*Adolfus? oder für \*Adalfus, Adalfuns. Im erstern Falle gehört der Name zu hadu (Kampf) u. wolf, im letztern zu adal u. funs.

Ado, npr, stm; P. D. VI, 4; Nr. 136. Zu hadu. Lang. \*Hadu.

Aduald, npr, stm; Nr. 63, 90. Zu hadu u. \*wald. Lang. \*Haduuald.

Agari, npr, stm; Nr. 177. Zu ahd. hac (urbs) u. hari (Herr). Lang. \*Haqihari?

Aggulus, npr, m; Nr. 203. Latinisierte Deminutivform zu \*Aggo, welches durch Assimilation aus Agio (s. dieses) entstanden ist.

Agilmund, Agilmunt, Agelmund, npr, stm; or. g. L. 646; Chr. G. 642; prol. ed. Roth; P. D. I, 14; Nr. 157. Zu agil (s. Agio) u. mund, munt. Ags. Aegelmund (Vids. 117).

\*Agiltrûda; Ageltrûda, npr, f; Nr. 92. Zu agil u. trût.

[Agilwald, npr, stm; Chr. G. 645. Der Name steht nur hier; in den übrigen Quellen (or. g. L; prol. ed. Roth; P. D.) heisst der betreffende langob. König Agilulf.]

Agilulf, npr, stm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth; P. D. III, 35. Zu agil u. wulf.

Agimund, npr, stm; Nr. 248. Zu agi u. mund. Ueber agi s. Agio. Aginulf, npr, stm; Nr. 140, 169. Zu agin, einer Weiterbildung von ag (s. Agio) u. wulf.

Agio, npr, schwm; or. g. L. 642; prol. ed. Roth; P. D. I, 3, 7. Gehört nach Pfannenschmid in Pfeiffers Germania X, 8 zu einer Wurzel, welche im Germanischen ag, im Altindischen ah (aus agh) lautete, und deren Grundbedeutung die des Durchdringens ist; agi, agin, agil sind Weiterbildungen dieser Wurzel. Agio geht über in ahd. Ecco, mhd. Ecke, und das Appellativum ahd. ekka, mhd. ecke gehört ebenfalls hierher.

Agiolus, npr, m; Nr. 301. Latinisierte Deminutivbildung zu Agio. Agipert, Agepert, npr, stm: Nr. 28,

300. Zu ag u. perht.

Agiprand, npr, stm; Nr. 146, 219. Zu ag u. prand (Schwert).

Ago, npr, m; P. D. IV, 1, 42, 51; V, 17; IV, 1 & 42 ist Ago verkürzte Namensform des Königs Agilulf.

Ahald, npr, stm; Nr. 45.

\*ahtogeld, \*ahtugeld; actogild, actugild, stn: achtfacher Ersatz; Roth. 229, 248, 263 etc... Zu ahtô u. g. gild, ahd. gelt. Nach R. A. 654 ist der Ersatz nebst acht andern ebenso grossen Stücken oder Summen gemeint. — In gild haben sämmtliche Handschriften i, so dass an Verschreibung kaum zu denken ist, das Wort steht somit hinsichtlich seines Vocals dem Gothischen näher als dem Ahd., welches das ältere e noch erhalten hat.

aido, schwm: Eidhelfer; Roth. 359. \*Aidwald; Aiduald, npr, stm; Nr. 115, 116, 221. Zu \*aid, ahd. eid, g. aibs u. \*wald. Aidulf, npr, stm; Nr. 166.

Aimus s. Haimo.

Aio, npr, schwm; P. D. IV. 44; Nr. 163. Identisch mit Agio?

Aistulf s. Haistulf.

Acerisius, npr, stm; Nr. 267. Zu ak u. rîk; lang. \*Akerîc?

Acetrûda, npr, f; Nr. 88.

Acimund, npr, stm; Nr. 83. Zu ag, ak u. mund.

\*Akinolf; Achinolfus, npr, stm; Nr. 216. Zu agin, akin (s. Agio) u. wolf.

\*Akipert; Achipertus, npr, stm; Nr. 103. Zu ag, ak u. perht.

Acupardus, npr, stm; Nr. 223. Zu ag, ak u. ahd. parta (Streitaxt). Lang. \*Akipard?

\*Alakis; Alachis, Alahis, ersteres P. D. II, 32, V, 36, letzteres Nr. 161, 163. Zu ala (g. alls), welches nach Frst. I, 39 u. G. d. d. Spr. 498 verstärkenden Sinn hat, u. gis, kis.

Alaman, npr, stm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth. Zu ala u. man.

Alamund, npr, stm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth; Nr. 95, 118 u. a. Zu ala u. mund.

Alapert, npr, stm; Nr. 62, 167. Zu ala u. perht.

Alaprand, Alprand, npr, stm; Nr. 196, 198. Zu ala u. prand.

Alatheu, Alateu, npr, stm; Nr. 103, 177, 189. Zu ala u. ahd. deo, g. pius. Das Fehlen des h in Nr. 177, 189 beruht auf blosser Schreibernachlässigkeit.

\*Albihari; Albari, npr, stm; Nr. 48. Zu alb u. hari.

\*Albikis; Albichis, npr, stm; Nr. 291. Zu alb u. gis, kis.

Albileopa, npr, stf; Nr. 137. Zu alb u. leop, liup.

Albisinda, npr, stf; or. g. L. 645, Chr. G. 644, 645; P. D. I, 27. Zu alb u. \*sind, welches in derartigen Zusammensetzungen ohne Zweifel persönliche Bedeutung (vgl. gasindi) hat. Die Lesarten Alpsuinda (Muratori), Albsuinda u. Albsuenda (Chr. G.) sind falsch. Alboin, Albuin s. Albwini.

Albwini, npr, stm; or. g. L. 644, 646; Chr. G. 644; prol. ed. Roth; P. D. I, 23. Zu alb u. wini (amicus). Vergl. ags. Aelfvine (Vîds. 70).

Aldefrid, npr, stm; Nr. 238. Umgestellt aus \*Adelfrid, \*Adalfrid? aldia, f. und

aldio, schwm; Roth. 28, 76 u. a. Das Wort bezeichnet die Halbfreien unter den Langobarden und wird R. A. 309, 310 mit ahd. altinôn (morari, cunctari) u. eltan (bei Otfried) zusammengestellt. Ueber die Form mit anlautendem h vgl. Germania XIX, 135, 136. Eine lateinische Weiterbildung bietet das Adj. aldionalis, Nr. 244.

Aldo, npr, schwm; P. D. V, 38; Nr. 81, 148, 162. Dazu die latinisierten Formen Aldula, Nr. 194, und Aldulus, Nr. 218. Zu alt (vetus)?

\*Aldwini; Aldoinus, npr, stm; Nr. 130. Umgestellt aus \*Adalwini? Aleris, npr, stm; Nr. 237, 278. Zu

ala u. rîch. Lang. \*Alarîc.

Alfrid, Alfred, Alifredus, Alfret, Alefridus, npr, stm; Nr. 93, 142, 185, 232, 267. Zu ala u. fridu. Lang. \*Alafrid.

Algarda, npr, f; Nr. 92. Zu ala u. gart, g. gards, an. gardr. Lang. \*Alagarda.

Aliolf, npr, stm; Nr. 175. Zu ala u. wolf.

Aliperga, npr, f; Nr. 109. Zu ala u. pergan. Dazu die latinisierten Formen Alipergula u. Alpergula, Nr. 194.

Alapert, Alipert, Alpert, npr, stm; Nr. 62, 98, 99, 100, 146, 154.

Aliprand, npr, stm; Nr. 205. Lang. \*Alaprand.

Aliso, npr, schwm; Nr. 137, 239. Gehört nach Zacher (goth. Alphabet Vulfilas. S. 93 ff.) zu einer Wurzel \*il, al, ul, welcher die Bedeutung des Stralens zukommt.

\*Alatrûda; Alitroda, Altrûda, npr, f; Nr. 279, 281.

Allerât, npr, stm; Nr. 26. Zu ala u. rât. Lang. \*Alarât.

Alo, Allo, npr, schwm; Nr. 122, 187, 189, 194, 298. Zu \*il, al, ul? Die Form mit einfachem l ist zwar die seltenere, aber doch die richtigere.

Alolf, npr, stm; Nr. 99. Lang. \*Aliolf?

\*Alphari; Alpari, npr, stm; Nr. 181, 241. Zu alb u. hari.

Alpulus, npr, m; Nr. 194. Latinisierte Koseform zu alb, alp.

Altifusus, npr, stm; Nr. 99. Umgestellt aus \*Adalfuns?

Altipertus, npr, stm; Nr. 87, 97. Aus \*Adalpert?

Aluart, Alvart, npr, stm; Nr. 109, 159, 285. Zu ala u. wart (custos); lang. \*Alawart.

Aloin, npr, stm; Nr. 64, 291. Zu ala u. wini; lang. \*Alwini.

Amalung, npr, stm; P. D. V, 10;
Nr. 79. Sonst bekanntlich der
Name der ostgothischen Königsfamilie und zu Amala (Jord. c. 5, 14) gebildet.

Amechis, npr, stm; Nr. 12. Zu hamo (Kleid) u. gis, kis. Lang. \*Hamakis.

Amizo, npr, m; Nr. 77. Verkür-

zung eines Compositums, dessen erstes Glied hamo war?

Amo, npr, schwm; P. D. III, 8. Zu hamo; lang. \*Hamo.

Amoleari, npr. stm; Nr. 181. Für \*Amalhari?

anagrif, stm, bezeichnet entweder die geschlechtliche Berührung einer Frau, welche ohne Einwilligung ihrer Eltern erfolgt (Roth. 188, 214) oder vor der eigentlichen Vermählung (Roth. 189), in beiden Fällen also eine unrechtmässige Berührung. Zu ana u. grîfan.

Anacard, Anecard, npr, stm; Nr. 57, 100. Zu ahd. ano (avus) u. cart, g. gards?

Anawas heisst im prol. ed. Roth. das Geschlecht des Königs Agilulf. Zu ano u. wasan (pollere)? Uebrigens scheint der Name ein thüringischer und kein langobardischer gewesen zu sein.

andegawerc, stn: Handgeräthe; Roth. 225. Zu hand u. werach; lang. \*handugawerc. Vgl. Germania XIX, 137 ff.

Anduald, npr, stm; Nr. 122. Schwerlich zu and (gegen, wider)<sup>1</sup>), sondern eher verschrieben oder unrichtig gelesen statt Auduald; s. letzteres. — Ebenso wird es sich auch mit den Deminutivformen Andolus, Andulus (Nr. 206, 230) verhalten.

Anipert, npr, stm; Nr. 264. Zu ano u. perht.

angargathungi; Roth. 14, 48, 74. Die Worte in angargathungi werden Roth. 74 erklärt, id est secundum qualitatem personae; gathungi bezeichnet somit die Würde, den Werth einer Person und gehört zu as. gifungan, ags. gefungen (tüchtig, trefflich), fingan (proficere; vgl. Z. f. d. A. XI, 430). Da nun dieser Werth auf dem grösseren oder geringeren Reichthum an Gras- oder Ackerland beruht, so fällt der erste Bestandtheil von angargathungi zusammen mit ahd. angar, und das Ganze bezeichnet somit den Werth einer Person, insofern dieser auf ihrem Grundbesitze beruht.

Angari, npr, stm; Nr. 194. Zu ango, schwm. (Stachel) u. hari. Lang. \*Anghari.

Ansa, npr, f; Nr. 174, 291. Zu ans, an. âss (Gott).

Ansahel, npr, m; Nr. 302. Zu ans; das zweite Wort ist dunkel und scheint entstellt zu sein. Lang. \*Ansahild?

Ansari, npr, stm; Nr. 262. Lang. \*Anshari.

Anserâda, npr, f; Nr. 284.

Ansfrid, Ansifrid, Ansfrit, npr, stm; P. D. VI, 3. Zu ans u. fridu.

\*Anshelm; Anselmus, npr, stm; Nr. 112, 250, 253. Zu ans u. helm.

\*Anshilda; Anselda, npr, f; Nr. 84. Zu ans u. hiltja (Kampf).

\*Anshraban; Anseramus, npr, stm; Nr. 81, 93. Zu ans u. hraban (Rabe).

Ansilmund, npr, stm; Nr. 27.

Ansilperga, Anselperga, npr, f; Nr. 174, 253, 290.

\*Anscauz, \*Ansicauz; Anscaus, Ansicaus, npr, stm; Nr. 32, 140, 232. Das zweite Wort ist das ahd. gôz, côz (Guss, gegossenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. den burgund. Andaharus, Wckgl. Burg. 366.

Bild, Götze) und gehört folglich zu ahd. giozan.

Anschaidus, Anschiadus, Anschadus, npr, stm; Nr. 276. Zu ans u. haiti (persona). Lang. \*Anshait.

Anso, npr, m; Nr. 51, 226.

Ansolf, Ansulf, npr, stm; P. D. III, 30; Nr. 35, 48. Vgl. an. Asôlfr.

Anspald, npr, stm; Nr. 211.

Anspert, Ansipert, Ansbert, Ansecpertus, Ansechertus, npr, stm; Nr. 71, 98. u. s. w.

Ansprand, npr, stm; Chr. G. 646; P. D. VI, 22; Nr. 48, 138.

Anstrûda, npr, f; Nr. 31.

\*Answald; Answald, npr, stm; Roth. 388; Nr. 37, 113, 122, 137, 209; Nr. 209 steht Aswald.

\*Answart; Answartus, npr, stm; Nr. 282. Zu ans und wart (custos).

Antarius s. Authari.

Antelmus s. Authelm.

Anthaib, Anthaip, npr; or. g. L. 642; P. D. I, 13. Das zweite Wort ist das R. A. 496 besprochene Hauptwort eiba (Gau). In dem ersten sieht Frst. (II, 67) die Präposition ant, Abel (238) denkt an das slavische Volk der Anten. Die Wohnsitze der Anten lagen indessen schwerlich so westlich, dass die Langobarden auf ihrem Zuge von Nordwesten nach Südosten durch dieselben ziehen mussten. Vielleicht gehört das Wort zu ahd. ant, anz, enz, ags. ent (Riese). Frühere Bewohner eines Landes wurden bekanntlich in alten Zeiten häufig als Riesen bezeichnet, und ags. Ausdrücke wie eald enta geveorc (Beov. 2775, Deor. 87), enta ærgeveore (Beov. 1680) stehen auf dem Boden dieser Anschauungsweise. Das t statt des regelrecht ahd. z darf nicht befremden, da die Langobarden den Namen möglicherweise entlehnt haben. Welcher von diesen drei Erklärungen man übrigens den Vorzug giebt, so ist jedenfalls das h blosses Einschiebsel und die langobardische Form mag etwa \*Antaib, \*Antaip gelautet haben.

Anuald, npr, stm; Nr. 57. Zu ano? Lang. \*Anawald?

Appa, npr, f; P. D. IV, 37. Frst. I, 2 stellt diese und ähnliche Formen zu g. aba (vir); nach Wckgl. Burg. 366 wäre hingegen an die ahd. Präposition apa zu denken. Wahrscheinlich beruht der Name auf einem ursprünglich zusammengesetzten Worte. (Vgl. Stark. Kosenamen der Germanen. S. 157 ff.)

Appo, npr, schwm; Nr. 119, 175; s. Appa.

Arduin, npr, stm; Nr. 132. Zu hart; lang. \*Hardwini.

Arelda, npr, f; Nr. 290.

arg: feig; Roth. 381. Nach H.
Schweizer (K. Z. VI, 452) zu altind. righâj (ri = ar); die Grundbedeutung wäre demnach zitternd, bebend. Dazu gehört

Argus, npr, m; Nr. 309.

Argait, npr, stm; P. D. VI, 24. Zu arg u. hait. Lang. \*Arghait. Argimo, npr, m; Nr. 264. Zu arg. Ari- Die mit ari- beginnenden Worte s. unter Hari-

Arnaldus, npr, stm; Nr. 77. Zu einer mit n erweiterten Nebenform von aro (vgl. ags. earn, an. örn); vor dem a wird noch ein u

oder o ausgefallen sein; lang. \*Arniwald.

Arnifrid, npr, stm; Nr. 132.

Arnicaus, npr, stm; Nr. 109, 167. Lang. \*Arnicauz.

Arnipert, npr, stm; Nr. 119, 141, 265.

Arnoald, npr, stm; Nr. 259. Lang. \*Arniwald.

Arnolf, npr, stm; Nr. 175. Zu aro u. wolf.

Arnulus, npr, m; Nr. 241. Latinisierte Koseform zu aro, \*arn.

Arochis, Aruchis, npr, stm; Nr. 31, 97, 144, 157. Zu aro u. kis. Lang. \*Arokis.

Arsiulf, npr, stm; Nr. 204. Das erste Wort verschrieben, etwa statt \*arn?

Aruald?, npr, stm; Nr. 251. Zu aro u. \*wald; lang. \*Arwald.

Astruelda, npr, f; Nr. 112. Lang. \*Austrihilda. Vgl. Austricunda. asto s. hasto.

Ato, Atto, schwm; P. D. IV, 51; Nr. 218. Zu g. atta. Die hochdeutsche Lautverschiebung ist unterblieben, weil das Wort einen Naturlaut ausdrückt.

Atripert, npr, stm; Nr. 250, 279. Zu atar (acer, sagax, celer) u. perht.

\*Audefuns; Audefus, npr, stm; Nr. 86, 89. Zu \*aud, g. auds, ahd. ôt u. funs. Hierher gehört wohl auch Aufusus (P. D. VI, 57; Nr. 109, 154), wo vor dem f das d ausgefallen ist.

Audelahisius, Nr. 41.

Audelasius, Nr. 163, npr, stm. Zu \*aud u. ahd. leih, ags. lâc (vgl. Gr. II, 503.). Lang. \*Audelaic? Auderâda, npr, f; Nr. 173.

Auderamus, npr, stm; Nr. 216. Zu aud u. hraban; lang. \*Audehram.

Auderât, npr, stm; Nr. 53, 85, 285. (Nr. 97 Auradus).

Auderisius, npr, stm; Nr. 209. Lang.
\*Auderîc. Dazu die Weiterbildung Auderisinus, Nr. 163.

Audifrid, npr, stm; Nr. 99. Das d des ersten Wortes ist ausgelassen worden in Aufrid u. Aufrit, Nr. 26, 28, 57, 188, 262.

Audilapus, Audelapus, npr, stm; Nr. 307. Zu \*aud u. laip (superstes; Frst. I, 824, 825). Lang. \*Audilaip. Oder für \*Audilaup? Vgl. Theudelaup.

Audiprand, npr, stm; Nr. 292.

Audolf, Audulf, npr, stm; Nr. 35, 90, 102, 162.

Auduald, npr, stm; Nr. 28, 136 u. a. Hierher gehört auch Anduald (Nr. 93 u. 122). Lang. \*Audwald.

\*Audwini; Audoin, Auduin, Ôdwini (letzteres in der Heidelberger Handschrift des Paulus Diaconus), npr, stm; or. g. L. 644, 646; Chr. G. 644; prol. ed. Roth; P. D. I, 22, 23. Zu \*aud u. wini; vgl. ags. Eádvine, Vîds. 74, 98, 117. Aufrid, Aufrit s. Audifrid.

Aufusus s. Audefuns.

Augefrit, npr, stm; Nr. 195. Zu ahd. auga? u. fridu.

Aunefrid, Aunifred, npr, stm; Nr. 34, 37, 120. Dazu Aunifridulus, Nr. 194. Zu \*aun, welches verwandt und seiner Bedeutung nach identisch ist mit \*aud; vgl. Wckgl. Burg. 384.

Aunelahisius, Haunelasius, npr, stm; Nr. 209, 215. Zu \*aun u. leih; lang. \*Aunelaic.

Aunigis, npr, stm; Nr. 26.

Aunimund, Aunemund, npr, stm; Nr. 74, 109, 159.

Auniperga, npr, f; Nr. 109.

Aunipert, Aunepert; Haunepert, npr, stm; Nr. 95, 96, 100, 209.

Aunuald, npr, stm; Nr. 36. Lang. \*Auniwald.

Auribonus, npr, m; Nr. 262. Das erste Wort \*aur entspricht an. ör (sagitta), das zweite scheint entstellt aus ahd. bano, schwm. (occisor); lang. \*Auribano.

Auricaus, npr, stm; Nr. 230. Lang. \*Auricauz.

Aurifert, npr, stm; Nr. 146. Verschrieben für Auripert.

Aurimus, npr, m; Nr. 272, 299.

Aurinand, npr, stm; Nr. 39, 73," 100. Zu aur u. nand (kühn); vgl. g. ganan pjan, ahd. nindan, \*nand.

Auriperga, npr, f; Nr. 146.

\*Auripert; Aurepert, npr, stm; Nr. 62. Dazu die Weiterbildungen Auripertulus und Auripertula, Nr. 193.

Auriprand, npr, stm; Nr. 271, 279. Auriwandil, npr, stm; Nr. 36. Zu aur u. wintan. Vgl. an. Örvandill. Auroald, npr, stm; Nr. 123. Lang. \*Auriwald.

Aurulus, npr, m; Nr. 193. Deminutivform zu \*aur?

Aurûna, npr, f; P. D. VI, 49. Für \*Audrûna?

Auselm, npr, stm; Nr. 95. Zu aus, einer ältern Form von aur, welche mit altind. ush, lat. uro, aurum, Aurora verwandt ist und die Bedeutung des Leuchtens, Brennens hat, und helm. Lang. \*Aushelm. Oder ist Auselm verschrieben für Anselm?

Auso, npr, m; Nr. 122. Oder Anso?

Auspert, npr, stm; Nr. 73, 265. Oder Anspert?

Austricunda, Austriconda, npr, f;

Nr. 50, 261. Zu austara, welches sowohl die nach Sonnenaufgang liegende Himmelsgegend als die Göttin der Morgenröthe (ags. Eástre, ahd. \*Ôstara; vgl. K. Z. III, 451) bezeichnete, u. zu guntja.

Austripert, npr, stm; Nr. 39, 154. Austrolf, npr, stm; Nr. 110.

\*Austrualda; Anstrualda, npr, f; Nr. 63.

Ausula, npr, f; Nr. 193.

Ausulus, npr, m; Nr. 244, 250. Zu \*aus? Oder ist Aus- verschrieben für Ans-?

Autelm, npr, stm; Nr. 176, 202 u. a; lang. \*Authelm.

Auteram, npr, stm; Nr. 191. Lang. \*Authram.

Autchis, Autechis, Audechis, npr, stm; Nr. 10, 26, 250. Lang. \*Autkis, \*Audkis.

\*Autcunda; Autconda, npr, f; Nr. 85.

Authari, Autharit, npr, stm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth; P. D. III, 16; Nr. 1. Für \*aut u. hari sprechen die drei ersten Stellen sowie das h hinter t, für \*aut u. \*warjan (g. vasjan) das Nr. 1 im Auslaute stehende t und die Analogie von Hrôtharit; ist das t echt, so muss die lang. Form \*Autarit gelautet haben.

Autipert, Audipert, Autpert, Audpert, Autbert, npr, stm; P. D. VI, 39; Nr. 37, 100, 146, 178 u. a. Hierher gehören auch Aupert, Nr. 276 u. Audelbert, Nr. 303.

Auto, Audo, npr, schwm; Nr. 100, 178, 189, 192, 219. Zu \*aud.

Autrûda, npr, f; Nr. 280. Zu \*aud u. trût; lang. \*Audtrûda.

Averolf, npr, stm; Nr. 113. Zu g. abrs (stark, heftig), u. wolf. Lang. \*Abarolf..

Auwald, Auvald, npr, stm; Chr. G. 645; Nr. 285. Zu aud u. \*wald; lang. Audwald?

\*awiscaro; abiscaro, schwm; Nr. 132. Zu awi (ovis) u. scario. Das Wort bezeichnete denjenigen, welchem die Aufsicht über die königlichen Schafherden anvertraut war.

Azo, npr, schwm; Nr. 85. Nach Stark (Kosenamen. S. 78) Verkürzung von Adelbert.

## â.

âmund, aamund: frei, nicht unter der mund eines Andern stehend; Roth. 224, 235.

âsfeld, stn; P. D. I, 24: Name eines Schlachtfeldes. Zu âs u. feld.

Aspert, npr, stm; Nr. 230, 223, 298. Zu âs (aus ans durch Ausfall des Nasals & Ersatzdehnung gebildet) u. perht.

Asperta, npr, f; Nr. 146.

Asprand, npr, stm; Nr. 36, 146, 281. Dazu Asprandulus, npr, m; Nr. 193, 267.

Asuald, npr, stm; Nr. 208.

âstâla, stf; Roth. 7. Es bezeichnet, wie sich aus der lateinischen Umschreibung "id est si eum diceperit et cum eum non laboraverit" ergiebt, das Verlassen des Mitkämpfers in der Schlacht und gehört somit zu stelan (refl.: heimlich sich entfernen) u. â-, welches hier nicht privative Bedeutung hat, sondern für ant steht; einige Handschriften haben auch wirklich das n beibehalten, z. B. die von Vercelli. Lang. \*anstâla?

b.

Baioarius, npr, stm; Nr. 301. Es ist der hier als persönlicher Eigenname gebrauchte Volksname u. gehört also zu Baia u. varii, ags. -vare, an. -verjar. Lang. \*Baiwar.

band, stn: Fahne, Banner; or. g. L. 643; P. D. I, 20. Zu bindan. Bandipert, npr, stm; Nr. 184.

Bando, npr, schwm; Nr. 232.

Banthaib, npr: lang. Gau in Golanda; or. g. L. 642; P. D. I, 13. Zu bant im Sinne des latein. pagus (G. d. d. Spr. 593) u. aiba (s. Anthaib); das h ist unorganisch. Lang. \*Bantaiba. Frst. (Gesch. d. d. Sprachstammes II, 211) giebt der Lesart Baynaib, \*Bainaib der or. g. L. den Vorzug und denkt dann an das Land der Bojen.

Baraful, npr, stm; Nr. 112. Zu ahd. para? u. ful?

bart, stm: Bart; P. D. I, 9.

Barulus, npr, m; Nr. 193. Zu ahd. bar oder baro (Mann)?

Bauto, npr, schwm; Nr. 242. Zu badu (Kampf), dessen u in die Wurzelsylbe übergehn und diese diphthongisch gestalten kann; vgl. Wckgl. Burg. 359, 360.

Beleos, Peleos, npr, lang. Geschlechtsname; Chr. G. 645; prol. ed. Roth. Der Name lässt sich mit den vorhandenen Hilfsmitteln kaum deuten.

Bernerius, npr, m; Nr. 130. Kann zu einer mit n weitergebildeten Form von ahd. bero gehören (vgl. an. biörn), aber auch zu Berna (Verona).

Bertaldus, npr, stm; Nr. 6. Für \*Bertwald?

Berto, npr, schwm; P. D. VI, 55;

Nr. 280. Dazu *Bertulus*, Nr. 140, 169.

Bigibert, Bighipert, npr, stm; Nr. 109. Zu bic (Stich)? u. berht.

Bona, npr, f; Nr. 106, 113. Dieses und die folgenden Zusammensetzungen, in welchen bon- im ersten Gliede steht, scheinen eher zu lat. bonus, als zu ahd. bano zu gehören, während sich letzteres bei Auribonus namentlich wegen der Bedeutung des ersten Wortes sehr gut empfiehlt. Es fragt sich indessen, ob das lat. bonus unmittelbar mit einem lang. Worte zusammengesetzt wurde, oder ob ein mit lang. \* gôd schon gebildetes Wort zur Hälfte in's Lateinische übertragen wurde.

Bonaldulus, npr, m; Nr. 193.

Bonari, npr, stm; Nr. 97. Lang. \*Gôdhari?

Bonichis, npr, stm; Nr. 79. Lang. \*Gôdekis?

Bonifrid, npr, stm; Nr. 227, 302, wo Bomfrid ohne Zweifel so zu verstehen ist. Lang. \*Gôdifrid?

Bonibert, Bonipert, npr, stm; Nr. 275; lang. \*Gôdipert? Dazu das deminutive Bonipertulus, Nr. 193.

Boniperga, npr, f; Nr. 207. Lang. \*Gôdiperga?

Bonuald, npr, stm; Nr. 22, 145. Lang. \*Gôdwald?

\*Braifrid; Braifred, npr, stm; Nr. 239. Vielleicht zu mhd. brîten; dann müsste vor f ein t ausgefallen sein.

Brunari, npr, stm; Nr. 197. Zu brunja, brunno oder brûn? Lang. \*Brunhari?

Bruning, npr, stm; Nr. 24, 61, 231.

Brûno, npr, schwm; Nr. 268. Zu brûn.

Buggulo, npr, m; Nr. 109. Nach Stark (Kosenamen. S. 24) ist Bucco = Burchardus, und dazu wäre dann Buggulo das Deminutivum.

Burgundaib, npr; or. g. L. 642; P. D. I, 13. Das Wort, welches einen lang. Gau in Golanda bezeichnet, ist zusammengesetzt aus dem Namen der Burgunden und dem schon bekannten aiba (s. Anthaib). Wahrscheinlich kamen die Langobarden durch die Gegendenwelche die Burgunden bei ihrem Vordringen gegen den Mittelrhein i. J. 373 geräumt hatten.

## c siehe k.

## d.

Dagarius, npr, stm; Nr. 122, 192. Zu ahd. tac (dies), für welches J. Grimm (Gr. II, 451, 488) im Hinblick auf seine Verwendung in persönlichen Eigennamen die Bedeutung von Glanz, Helle in Anspruch nimmt. Lang. \*Daghari.

\*Dagibert (Daghibert, Nr. 10), Dagilbert, Dakipert (Dacipert, Nr. 150), npr, stm; Nr. 10, 150. Zu tac u. berht, perht. Die Form Dagilbert enthält eine Weiterbildung des ersten Wortes.

Dondo, Donno, npr, m; Nr. 49, 100. Zu an. pund (Panzer, Harnisch)? oder zu ags. pindan (tumere, tumescere) Lang. \*Dundo, oder mit Assimilation \*Dunno.

Dusso, npr, m; Nr. 69. Für \*Durso; auch an. purs assimiliert sich zu puss.

#### e.

Ebo, npr, m; Nr. 295. Ueber eb vgl. Frst. I, 357.

Ebor, npr, stm; or. g. L. 642;

P. D. I, 3, 7. Zu ahd. ebur, epur, ags. eofor, an. iöfurr (Eber).

Eonand, npr, stm; Nr. 164. Zu eo, io (Wekgl. Burg. 384) u. \*nand (Kühnheit). Doch könnte auch hinter dem o ein r ausgefallen sein, und dann würde der Name gleichbedeutend sein mit dem des gothischen Geschichtschreibers Jornandes. Zu ebor? u. \*nand.

Erfo, npr, schwm? oder Erf, stm? Nr. 259. Zu ahd. erpf, an. iarpr (fuscus).

Ermifrid, npr, stm; Nr. 109, 281. Zu erman, irmin (Volk) u. fridu. Nr. 109 steht neben Ermefrid ein wohl nur aus diesem entstelltes Eirnefrid.

Ermicald, npr, stm; Nr. 197. Zu erman u. ahd. geltan, welches bekanntlich auch die Bedeutung des Opferns hat.

Ermicaus, npr, stm; Nr. 202 Lang. \*Ermicauz.

Ermicheid, npr, stm; Nr. 281. Lang. \*Erminhaid?

Ermemâr, npr, stm; Nr. 78. Zu erman u. mâri.

Erminald, npr, stm; Nr. 230. Für \*Erminwald?

Ermipert, Ermepert, npr, stm; Nr. 202, 204, 237.

Ermeriscus, npr, stm; Nr. 281.

Das s scheint blosses Einschiebsel
zu sein, u. es wäre also die lang.
Form \*Ermanrîc.

Ermisind, npr, stm; Nr. 193. Zu erman u. sind (vgl. Albisinda).

Ermisoind, npr, stm; Nr. 290. Zu erman und swind (celer); lang. \*Ermiswind.

Ermiteus, npr, stm; Nr. 225, 272. Zu erman u. ahd. diu, deu, g. pius; lang. \*Ermitheu. \*Ermitrûda; Ermitroda, npr, f; Nr. 146.

Ermo, npr, m; Nr. 248. Aeltere und im Langobardischen, wie es scheint, üblichere Form von erman.

Ermuald, npr, stm; Nr. 170, 281, 294. Zu erman u. \*wald.

Ermulus, npr, m; Nr. 232, 239 u. 281, wo dafür Ermulcus steht. Deminutivform zu Ermo.

Ersemâr, npr, stm; Nr. 264. Für \*Ercemâr, \*Ercanmâr? Dann wäre das Wort zusammengesetzt aus ercan (ingenuus, egregius) u. mâri.

\*eterzûn; eterzon, iderzon, idertzon, hiderzon: Hofumzäunung; Roth. 285. Zu ahd. etar, eter, as. edor, ags. eodor u. zûn; ô steht in den Handschriften für û wie sonst o für u. Mhd. eter bezeichnet sowohl den Zaun als das umzäunte Gebiet, hier ohne Zweifel das letztere, weil sonst beide Theile des Wortes dasselbe ausdrückten.

ê.

Érimpert, npr, stm; Nr. 269. Zu ahd. êra (honos) oder vielmehr zu dessen erweiterter Form êrin u. perht.

\*Éward, npr, stm; Nr. 301. Zu êwa u. wart. In der Urkunde selbst steht Coardi. Auch sonst erscheint ahd. êwa in derartigen Zusammensetzungen zu ê verkürzt; vgl. Graff I, 513. Beginnt das zweite Wort mit w, so liegt die Verkürzung doppelt nahe.

\*Éwini; Ewin, Eoin, npr, stm; P. D. II, 32. Zu êwa u. wini und nicht identisch mit g. aiveins (aeternus), wie G. d. d. Spr. 690 angenommen wird. f.

faderfio, stn; Roth. 181, 198, 199. Zu g. fadar, ahd. vatar u. fihu. Lang. \*fadarfihu.

Faichis, npr, stm; Nr. 56. Zu faida u. kis. Lang. \*Faidkis?

faida, stf: Feindschaft, Hass; Roth. 45, 75, 162. Zu g. faian?

Facho, npr, m; or. g. L. 646; prol. ed. Roth. Zu ahd. gavehan (gaudere)? g. faginôn, u. fahêþ, welches ein stv. \*figa, fag, fêgum voraussetzt. Lang. \*Faco?

Falco, npr, schwm; Nr. 32. Zu ahd. falcho (Falke) u. nicht zu falah (flach, eben), wie Frst. I, 397 annimmt.

fâra, stf: Familie, Verwandtschaft; Roth. 177; ahd. fâra, g. fêra.

fârigaid, stm: Aussterben der Familie; or. g. L. 644. Zu fâra u. \*gaid, g. gaido, ags. gâd.

Fâro, npr, m; P. D. VI, 19; zu fâra.

Fâruald, npr, stm; P. D. III, 13; IV, 16 u. a. Lang. \*Fârawald. feld, stn: Feld; or. g. L. 643, Chr. G. 643; P. D. I, 20. Das Wort scheint a. a. O. mehr oder weniger Npr. zu sein (in campis patentibus qui sermone barbarico feld appellantur) und wahrscheinlich das Marchfeld östlich von Wien zu bezeichnen, auf welches die Langobarden aus Rugiland (s. dieses) gelangten.

Ferdulf, npr, stm; P. D. VI, 24. Zu fart u. wulf. Zu fart gehört auch Ferdulus, Nr. 212.

fereha, ferea, fagia: Eiche; Roth. 300. Vgl. die Glossen bei Graff I, 127, nach welchen man auf ein zusammengesetztes \*ferehaiha schliessen könnte.

ferquedo, ferquido, adj: ähnlich,

gleich, Roth. 147 u. a; Liutpr. 151; Nr. 87. Zu far-quedan, g. fauraqvidan (antedictum: eben, schon beschrieben; gleich). An das nhd. entsprechend zu denken, hindert die Vorsylbe.

Fierad, npr, m; Nr. 167. Entstellt aus \*Filirâd?

figang, stm; Roth. 253, 291; Grim. 9: Diebstahl. Zu fihu u. gang, wörtlich das Weggehn mit dem Vieh, d. h. mit der Fahrhabe eines Andern.

Filari, npr, stm; Nr. 187. Lang. \*Filihari?

Filicaus, npr, stm; Nr. 35, 72. Lang. \*Filicauz.

Filicausa, npr, f; Nr. 109. Lang. \*Filicausa.

Filicent, npr, m; Nr. 261. Lango-bardisch?

\*Filing; Filinghus, npr, stm; Nr. 239. Ableitung von filu?

Filimâr, npr, stm; Nr. 32, 44, 60, 229, 243.

Filipert, npr, stm; Nr. 32, 59, 72, 229 (Filippert).

\*Filirâd; Filerâd, npr, stm; Nr. 109, 153, 167, 225.

Floripert, npr, stm; Nr. 167. Das erste Wort ist entweder entstellt oder Uebertragung eines langobardischen Wortes in's Lateinische.

fornaccar, stm; Roth. 358. Das Wort bezeichnet den Acker "post fenum aut fruges collectas." Zu ahd. forn,1) welches hier temporale Bedeutung hat, u. accar.

fraida, stf? Roth. 275. Das Wort bezeichnet die Zuflucht, die einer zu einem Andern nimmt, das "refugium post alium". Zu g. fribôn, as. friðôn, ahd. gafridôn,

<sup>1)</sup> Vgl. Graff III, 627.

welche ihrerseits ein stv. g. \*freiþa, \*fraiþ, ahd. \*fridu, \*freit voraussetzen.

Framuald, npr, stm; Nr. 63. Zu fram u. \*wald; über die Zusammensetzung von Präposition u. Nomen vgl. Wckgl. Burg. 366 ff; oder zu framea (Tac. Germ. cap. 6). Franco, schwm: Franke; Liutpr. 79.

Franculus, npr, m; Nr. 123. Zum vorigen.

Frea, npr, stf; or. g. L. 642; P. D. I, 8. Für e ist ohne Zweifel î zu schreiben, und die Göttin hiess also bei den Langobarden \*Frîa; vgl. ahd. Frija, an. Frigg.

Fredus, npr, stm; Nr. 112. Zu fridu?

Fridan, npr, stm; Nr. 275. Zu fridu?

Fridicaus, npr, stm; Nr. 109. Lang. \*Fridicauz.

Fridichis, npr, stm; Nr. 38, 109. Lang. \*Fridikis.

Fridulus, npr, m; Nr. 196, 248, 249. Zu fridu.

Frôcho, npr, schwm? prol. ed. Roth. Zu ahd. frôhan, as. frôkan, ags. frêcne (audax).

fulboran, adj: vollbürtig, ehelich; Roth. 154. Zu ful u. beran; vgl. ags. fulberen.

\*folcfrî; fulcfree, Adj: gemeinfrei; Roth. 216, 224 u. a. Zu folc, folch u. frî. — Die Varianten fulcfreal u. s. w. deuten an, dass wohl auch die Langobarden ein dem g. freihals entsprechendes \*frîhals hatten, welches indessen hier als Lesart nicht den Vorzug verdient.

\*Folcbrandulus; Vobrandolus, npr, m; Nr. 301.

Fulco, npr, m; Nr. 169. u. Fulculus, npr, m; Nr. 140. Zu folch.

Fulcuald, npr, stm; Nr. 81, 91 u. a. Lang. \*Folcwald.

Fuolfo, npr, m; Nr. 119. Für Wolfo?

Furolf, npr, stm; Nr. 177.

Fusso, npr, m; Nr. 175. Für Fusco? Zu lat fuscus?

### g.

Gadifrid, npr, stm; Nr. 164. Zu \*gadan (jungi; vgl. Frst. I, 455)? u. fridu. Doch könnte auch hinter dem a ein i ausgefallen sein und dann würde das erste Wort zu gaido (s. unten) gehören.

Gaduald, npr, stm; Nr. 148. Lang. \*Gaidwald?

Gaduin, npr, stm; Nr. 100. Lang. \*Gaidwini?

gafând, stm: Miterbe; Roth. 247.
Zu g. gafahan (eigentlich wohl gafanhan); in gafând ist das h ausgefallen und in Folge dessen Contraction der beiden a eingetreten.

gahagi, stn: Gehege; Roth. 319, 320. gaida, f: Pfeil; Roth. 224; Nr. 138 (gahida). Zu ags. gâdu (cuspis, mucro). Vgl. Förstemann, Geschichte des deutschen Sprachstammes, II, 221. Dazu gehören auch die folgenden Personennamen.

Gaidemâr, npr, stm; Nr. 150.

Gaidepert, npr, stm; Nr. 155.

Gaideris, npr, stm; Nr. 108. Lang. \*Gaiderîc.

Gaido, npr, schwm; Nr. 33, 168. Gaiduald, Gaidoald, npr, stm; P. D. VI, 49; Nr. 28, 242. Lang. \*Gaidwald.

Gaifrit, npr, stm; Nr. 31. Für \*Gaidfrid oder \*Gairfrit.

Gaidulf, npr, stm; or. g. L. 645; Chr. G. 645; P. D. IV, 3, 13. Gaila, npr, f; P. D. IV, 37. Zu geil.

Gaiprand, npr, stm; Nr. 153. Für \*Gairprand.

Gairemond s. Gairimund.

\*gairethine; gairethinx, stn: rechtliche Verhandlung, bei welcher der Speer symbolisch verwendet wird (Tacitus Germ. cap. 11). Die Verhandlung konnte entweder privatrechtlicher Natur sein, z. B. Roth. 172, 174, 222, 224, 375, oder es konnte sich um staatsrechtliche Fragen, z.B. um die Annahme einer königlichen Gesetzessammlung durch das Volk handeln, z. B. Roth. 386 germ. \*gais, lang. gair, ahd. u. as. gêr u. thinc, and. dinc. Zu gair gehören auch die folgenden Personennamen.

Gairimund, Gairemond, npr, stm; Nr. 49, 99.

Gairipald, npr, stm; Nr. 36, 229. Zu gair u. pald (kühn).

Gairipert, npr, stm; Nr. 144, 293. Gairo, npr, m; Nr. 39.

Gairuald, npr, stm; Nr. 39. Lang. \*Gairwald.

Galdilapus, npr, stm; Nr. 57, 306 u. Galdilupus; Nr. 99. Zu geldan (opfern) u. laip (g. laifs, ahd. leiba), welches in derartigen Zusammensetzungen wohl die persönliche Bedeutung des lat. superstes hat, oder laup (vgl. Theudelaup). Lang. \*Galdilaip oder \*Galdilaup.

Galdoin, npr, stm; Nr. 243. Zu \*gald (Opfer?) u. wini. Lang. \*Galdwini.

gamahal, stm: confabulatus; Roth. 362. Gemeint sind nach R. A. 475 die ehelichen Söhne, d. h. diejenigen, welche in förmlicher d. h. mit mahal eingegangener Ehe erzeugt sind. Dem widerspricht jedoch der Wortlaut der angeführten Stelle, wo die gamahali im Gegensatze zu den nati stehn — aut de natûs, aut de gamahalos — und doch mit diesen zusammen die proximi legitimi bilden. Es müssen demnach andere Verwandte, etwan angeheirathete gewesen sein. Zu gamahal vgl. g. maþl, altfränk. gamallus (aus madlus), lex Sal. tit. 47.

Gambara, npr, f; Ch. G. 641; or. g. L. 642; P. D. I, 3, 7, 8. Zu ahd. gambar (strenuus).

Ganderis, npr, stm; Nr. 179. Schwerlich zu an. gandr (Wolf), eher zu dem mundartlich noch erhaltenen gand (Stalder. Schweiz. Idiot. I, 420, 421).

Gandipertulus, npr, m; Nr. 193.

Ganpert, npr, stm; Nr. 242. Für \*Gandipert?

Gaoso, npr, m; Nr. 84. Lang. \*Gauz.

Gaosoald, npr, stm; Nr. 26. Lang. \*Gauzwald.

Garimund, npr, stm; Nr. 276. Lang. \*Gairimund. Zu \*gair u. mund.

Garipald, Garibald, npr, stm; die Form mit p Nr. 164, die mit b P. D. IV, 52; V, 33. Lang. \*Gairipald, \*Gairibald.

Gariperga, npr, f; Nr. 104. Lang. \*Gairiperga.

Garisind, npr, stm; Nr. 250. Lang. \*Gairisind.

Garivard, npr, stm; Nr. 69. Lang. \*Gairiward.

Garo, npr, m; Nr. 19. Lang. \*Gairo? Garoin, npr, stm; Nr. 258. Lang. \*Gairwini.

Garrimund, npr, stm; Nr. 14. Für lang. \*Gairimund.

gasindi s. casindi.

gastald, stm? oder gastaldo, schwm? Roth. 15, 23 u. a. So heissen die königlichen Finanzverwalter in der einzelnen civitas. Zu g. gastaldan (erwerben, besitzen). Es waren mächtige, begüterte Leute, welche dieses Amt verwalteten; vgl. Pabst in den "Forschungen zur deutschen Geschichte", Bd. II, 442 ff. u. namentlich 452. Auch ein altbairisches castaldius ist nachgewiesen bei Meichelbeck (hist. Frising. Nr. 715).

Gauderis, npr, stm; Nr. 14. Für Ganderis?

Gaufrid, npr, stm; Nr. 36. Für \*Gaudfrid oder \*Gauzfrid.

Gausa, npr, f; Nr. 104. Lang. \*Gauza.

Gausari, npr, stm; Nr. 39. Lang. \*Gauzhari.

Gauserâd, Causerâd, npr, stm; Nr. 44, 49, 109. Lang. \*Gauzerâd.

Gauseram, npr, stm; Nr. 168, 170. Lang. \*Gauzehram.

Gausfrid, npr, stm; Nr. 255. Lang. \*Gausfrid.

Gausingo, npr, Ortsname; Nr. 46. Lang. \*Gauzingun? Vgl. Flechia. Di alcune forme de' nomi locali dell' Italia superiore. S. 94—101.

Gauspert, Gospert, Guspert, npr, stm; Nr. 19, 97, 118, 131, 153. Lang. \*Gauspert, \*Gôspert.

Gausperta, npr, f; Nr. 255. Lang. \*Gausperta.

Gausprand, Gosprand, npr, stm; Nr. 177, 211. Lang. \*Gauzprand, \*Gôzprand.

Gausuald, npr, stm; Nr. 56. Lang. \*Gauswald.

Geitrada, npr, f; Nr. 193. Verschrieben für Geirrâda?

Genuald, npr, stm; Nr. 307. Zu ahd. gina oder gino (Mund; vgl. Graff IV, 107). Lang. \*Ginwald? Gerard, npr, stm; Nr. 21. Zu ahd. gêr u. hard. Lang. \*Gêrhard.

Gespergula s. Gispergula.

Gheiripard, npr, stm; Nr. 173. Zu \*geir u. \*parta (Streitaxt). Lang. \*Geiripard.

Ghildulus, npr, m; Nr. 193. Mit gald zu geldan. Lang. \*Gildulus oder \*Geldulus.

Ghisus, npr, stm; Nr. 103. Zu gis (Speer); lang. \*Gis.

Gidfrit, npr, stm; Nr. 299. Für \*Gildfrit oder Gaidfrit?

Gidilapus, npr, stm; Nr. 58. Für \*Gildilaip oder \*Gildilaup.

Gisa, npr, f; P. D. V, 8. Zu gis. Gisefrit, npr, stm; Nr. 276.

gisel, gisil, stm: 1) Empfänger eines Geschenkes; Roth. 172; 2) Pfeil; Roth. 224; Nr. 138. Vgl. Förstemann. Geschichte des deutschen Sprachstammes. II, 223. Die Zusammengehörigkeit beider Worte ist noch nicht erwiesen.

Gîselberga, npr, f; P. D. VI, 54.

Gîselpert, Gîsilpert, npr, stm; Nr. 108, 203.

Gîselprand, npr, stm; Nr. 169.

Gîsaltrûda, Gîseltrûda, npr, f; Nr. 135, 140.

\*Giserâda; Ghiseruda, npr, f; Nr. 300.

\*Gîsilhari; Ghisilari, npr, stm; Nr. 242.

Gisolf, Gisulf; Gisolph. npr, stm; P. D. II, 9, 32; V, 25, VI, 2, 54; Nr. 76, 86, 88 u. a.

\*Gispergula; Gespergula, npr, f; Nr. 193.

- \*Gispert; Ghispert, npr, stm; Nr. 167, 173, 197, 238.
- \*Gisprand; Ghisprand, npr, stm; Nr. 248.
- \*Gisulus; Gisolus, npr, stm; Nr. 183.
- Godefrid, Godefrit, npr, stm; Nr. 31 (mit t im Auslaut), Nr. 90, 161, 218, 224 (mit auslautendem d). Zu god, got u. fridu.
- Godegis, npr, stm; Nr. 26.
- Gôdemâr, npr, stm; Nr. 181. Zu \*gôd, ahd. guot.
- Gôdepert, Gôdipert, npr, stm; P. D. IV, 52; Nr. 80, 247.
- Gôderâd, npr, stm; Nr. 224.
- Gôderis, npr, stm; Nr. 143. Lang. \*Gôderîc.
- Godescalc, Godeschalg, Gudiscalc, npr, stm; P. D. IV, 20; VI, 55; Nr. 188, 237.
- Godoin, npr, stm; Chr. G. 643. Lang. \*Godwini.
- Golaida, Golanda, npr, Ortsname; or. g. L. 642. Langobardisch? Vermuthungen bei Frst. Gesch. d. d. Sprachstammes. II, 211.
- Golderîc, npr, stm; Nr. 26. Frst. I, 543 stellt gold zu \*gald. Für die Zusammenstellung mit gold (aurum) sprechen die altnordischen Namen mit gull. Uebrigens gehören \*gald und gold zu derselben Wurzel.
- Golfred, npr, stm; Nr. 106. Für \*Goldfrid oder Gotfrid?
- Gondebert, Gondelmus s. Gund-
- Grâdo, npr, m; Nr. 262. Zu ahd. grâtag (avidus)?
- Grâdolf, npr, stm; Nr. 55.
- Graso, npr, m; Nr. 132. Schwerlich unmittelbar zu gras, eher zu einem Zeitworte \*grasan mit der Bedeutung des lat. virere (Frst. I, 544).

- Grasolf, Grasulf, npr, stm; P. D. V, 17; Nr. 254.
- Grauso, npr, m; P. D. V, 38. Zu ahd. griusic (horridus) u. ags. greósan (horrere).
- Grifio, npr, m; Nr. 83. Zu grîfan. Grîmwald, Grîmuald, Crîmuald, Grîmuald, Grîmoald, npr, stm; Chr. G. 646; or. g. L. 646; Grim. leg.; P. D. IV, 37; V, 25; VI, 2; Nr. 209, 274. Zu ags. u. an. grîma (Maske, Larve) u. \*wald.
- Grinpo, npr, m; Nr. 223.
- Grîs, npr, stm; Nr. 264. Zu grîs (grau).
- Grôso, npr, m; Nr. 289. Zu grôz; lang. \*Grôzo.
- Gudifrid (Nr. 39, 296), Gudepert, Gudipert (Nr. 173, 287), Gudiscalc (Nr. 36), Guduini (Nr. 176) stehen für Godifrid, Godipert, Godiscalc, Godwini,
- Gugingus, npr, Geschlechtsname; or. g. L. 643; prol. ed. Roth. Zu einem noch unerklärten Stamme gug. Vgl. Förstemann, Gesch. d. Sprachstammes. II, 233.
- Gulduin, npr, stm; Nr. 152. Lang. \*Goldwini oder \*Guldwini.
- Gulfari, s. Wulfhari.
- Gulispert, npr, stm; Nr. 33, 168. Das erste Wort ist jedenfalls entstellt.
- Gulrimund, npr, stm; Nr. 63. Zu guld, gold? u. mund.
- Gumpald, Gumpert, Gumprand s. Gund-
- Gumpulus, npr, m; Nr. 205. Zu guntja.
- \*Gundbert, Gundipert (Nr. 21, 109), Guntepert (Nr. 175); Gondebert (Nr. 10), Gunpert (Nr. 187, 188, 211), Gumpert (Nr. 73, 108, 167), Gudipert (Nr. 81), npr, stm. Zu gund, gunt u. perht.

- Gunderâta, npr, f; Nr. 157. Dazu die Koseform Gunderadula, Nr. 193.
- \*Gundhelm, \*Gunthelm; Gondelm (Nr. 52), Guntelm (Nr. 96, 244), npr, stm.
- \*Gundhram, \*Gunthram, npr, stm. Handschriftlich überliefert sind die Formen Gunderam (Nr. 290) u. Guntheram (Nr. 26).
- \*Gundpald, npr, stm; Nr. 268. In der Urkunde steht Gumpaldus.
- \*Gundprand, npr, stm; Nr. 63, 244. In der Urkunde selbst steht Gumprand; dazu das Femininum Gumpranda, Nr. 216.
- Gundiperga (P. D. IV, 49), Guntperga, Guntiperga (P. D. VI, 50), Gudeberga (Chr. G. 645), npr, f. Gundo, npr, m; Nr. 36.

Gundolinus, npr, m; Nr. 239.

- Gunduald, Gundoald, Guduald, npr, stm; Nr. 26, 34, 176, 187 u. a. Lang. \*Gundwald.
- Guntarinus, npr, m; Nr. 132. Latinisierte Weiterbildung eines weiter nicht belegten \*Gunthari.
- Guntifrid, Guntifrit, Guntefrid, Guntifred, Gunfrit, npr, stm; Nr. 26, 44, 233, 284.
- Guntulo, npr, m; Nr. 249. Deminutivbildung zu gunt.

#### h.

- \*Haimo; Aimo, npr, schwm; Nr. 249, 252, 283. Eher zu ahd. heimo (Grille) als zu heim (Haus); vgl. Rieger in Pfeiffers Germania III, 192 Anm.
- haistan, adv. Accus. oder haistant, Part. Präs.: irato animo; Roth. 277. Zu haist Graff IV, 1062; haisterâ hantî, 1) lex.
- 1) In der Ausgabe von Merkel steht die richtige Form haisterahanti

- Alam. Hloth. IX), ags. hæst (Beov. 1336).
- Haistulf; Aistulf, Ahistulf, npr, stm; Chr. G. 646; P. D. IV, 25; Nr. 125, 128, 132, 146, 158, Einhardus vit. Car. cap. 6. Das anlautende h steht in der Heidelberger Handschrift des Paulus, in den Urkunden Nr. 125, 158 u. bei Einhart.
- Harduin, npr, stm; Nr. 132. Lang. \*Hardwini. Zu ahd. hartî u. wini.
- Haribert, npr, stm; Nr. 9. Zu hari u. berht.
- \*Harifuns; Arefusus, npr, stm; Nr. 80. Zu hari u. funs.
- \*Haricauz, Aricaus, npr, stm; Nr. 72, 232.
- \*Harikis; Arechis, Aricis, Arichis, Arigis, Aregis, npr, stm; ed. Langob. p. 170, 175; P. D. IV, 38; V, 25; Nr. 122, 222.
- \*hariman; ariman, stm; exercitalis qui sequitur scutum dominicum nach Gloss. Vat. & Cav. zu Roth. 373, Liutpr. 44, Aist. 1, 2, 4; Nr. 138. Vgl. ahd. heriman, ags. hereman, an. hermaðr.
- \*Harimôd; Arimodus, npr, stm; Nr. 213. Zu hari u. \*môd, ahd. muot.
- \*Hariwald; Ariold, npr, stm; Nr. 148.
- \*Haripert; Aripert, Aribert, npr, stm; or. g. L. 646; Chr. G. 646; P. D. IV, 49; V, 33; VI, 19; Nr. 148.
- \*hariscild, arischild, stm: Heerschild als Zeichen kriegerischen Aufgebots; Liutpr. 134, 141. — Faktisch handelt es sich übrigens

unter den Varianten, im Texte statt dessen haixterahanti.

nach Osbr. S. 40 um ein unbefugter Weise aufgestecktes Feldzeichen.

\*Haritheu; Ariteus, npr, stm; Nr. 248.

\*haritraib; aritraib, aratraib, stm:

zusammengetriebener Heerhaufe

zum Zwecke der Zerstörung eines

Hauses; Roth. 379. Zu hari u.

trîban; vgl. an. dreif (sparsio) u.

ags. drâf (grex). In sachlicher

Beziehung ist das fränkische hari
zuht der Capit. de banno dominico

a. 772, § 7 zu vergleichen. s. Osbr.

S. 141. — Wunderliche Erklärungen geben Leo. Gesch. der ital.

Staaten I, 131 u. Ducange-Henschel I, 358; letzterer denkt an

harit (Heerd) u. raib = as. rôb

(Raub)!

\*Hariulf; Ariulf, npr, stm; P. D. IV, 16; Nr. 3.

\*Hariwald; Arioald, Ariold, npr, stm; or. g. L. 646; Chr. G. 645; prol. ed. Roth; P. D. IV, 42; Nr. 10, 86 (Aioald), 178.

Harodos, npr; or. g. L. 646; prol. ed. Roth; P. D. IV, 44. Vielleicht ist dieser Name, welchen das Geschlecht des Königs Hrôtharit trug, verwandt mit dem des Volkes der Harudes, welches Julius Cäsar bell. Gall. I, 31, 37, 51 nennt.

\*hasto; asto: absichtlich; Roth. 146, 148, 248, 264. In der Rechtssprache bezeichnet hasto nach Osbr. S. 32 den rechtswidrigen Willen. Nach Br. Grimm Wörterbuch IV, 2, S. 550 ist nhd. Hast, zu welchem hasto gehört, entstanden aus hazt, indem die assimilierende Kraft des t den Auslaut der Wurzel verdunkelte. Ahd. Belege ausser lang. hasto

fehlen; andere aus nördlicheren Theilen Deutschlands finden sich R. A. 4; vgl. auch an. hastr (trux).

Hatto, npr, schwm; Nr. 297. Zu ahd. atto, g. atta (Vater)? Oder gehört der Name mit Chatti, der bei Tacitus Germ. c. 30 ff. erhaltenen ältern Form des Namens der Hessen zu an. hattr (Hut)? Haudimâr, npr, stm; Nr. 49. Für Audimâr?

Hebremund, npr, stm; Nr. 283. Für \*Ebremund?

Heldo, npr, schwm; Nr. 31. Zu mhd. helt.

\*helm, stm: gloss. Mutin. zu or. g. L. (mon. German. XV, 643): capsidem quod nos elmos vocamus. Helmigis. npr. stm: P. D. H. 28

Helmigis, npr, stm; P. D. II, 28. Zu helm u. gis.

Herman, npr, stm; Nr. 76. Lang. \*Hariman?

Hermelinda, npr, f; Nr. 124. Lang. \*Ermanlinda. Zu erman (Volk) und linta (Linde, Lindenholz, Schild).

Hermepert, npr, stm; Nr. 186. Lang. \*Ermanpert.

Hersemâr, npr, stm; P. D. VI, 50. Das erste Wort ist entstellt, vielleicht, wie Frst. I, 704 annimmt, aus hors (equus), vielleicht auch aus hiruz, hirz.

Hifferâd, npr, stm; Nr. 73. Das i könnte für e stehn, und dann könnte man an hap (Glück, Heil), heppinn (glücklich) denken. Lang. \*Hefferâd?

Hilbremund, npr, stm; Nr. 166. Verschrieben für \*Hildemund? \*Hildebert; Eldevert, npr, stm; Nr. 130.

Hildebrand, Hildebrant, \*Hildeprand, Ilprand, npr, stm; P. D. VI, 53; Nr. 154, 172, 211. Hildemund, Hilemund, Hildelmud, npr, stm; Nr. 190, 224.

Hilderîc, npr, stm; P. D. VI, 54; Nr. 66, 81 u. a.

\*Hildewac, npr, stm; der Name ist auf's äusserste entstellt überliefert, or. g. L. 646 steht Fildehoc, prol. ed. Roth. kildeoch, childeoch, geldehoc, geldoch, frildehoc, in der Heidelbergerhandschrift des Paulus Hildehoc, bei Muratori Gildehoc. Das wahrscheinlich richtige \*Hildewac ist zusammengesetzt aus hilt u. wac; vgl. Wacho.

\*Hildikis; Ildichis, Hildechis, Hilchis, Heldechis, npr, stm; Chr. G. 643; P. D. I, 21.

Hildipert, Ildipert, npr, stm; Nr. 103, 144, 146, 227.

\*Hilzo, npr, m; or. g. L. 646 (Ilzo), prol. ed. Roth. (Hiltzo).

Hisemund s. Îsemund.

Hisilperga, npr, f; Nr. 252. Für \*Gîsilperga?

Hitta, npr, f; Nr. 129. Zu hid (Frst. I, 660), einem Stamme von noch nicht ermittelter Bedeutung.

Hitto, npr, schwm; Nr. 129, 136.

Hizzo, npr, schwm; Nr. 166. Deminutivbildung zu Hitto?

Hôderâd, npr, stm; Nr. 303. Zu ahd. huot, ags. hôd (pileus)? und rât.

hosa, schwf: Hose; P. D. IV, 22. Hosbert s. Ôsbert.

\*hoverôs; hoberos, oueros, oberus etc... stm: Hofeinbruch, curtis ruptura; Roth. 278, 373, 380. Zu hof u. \*rôs, g. raus, ahd. rôr, welche ein g. stv. \*riusan mit der Grundbedeutung des Brechens voraussetzen.

\*hovescario; ouescarius, ubiscario, obscario, etc... schwm: Hofgerichtsbote; Aist. 20. Zu hof u. scario, sceran; vgl. mhd. hove-scare (Rol. l. 3655).

\*hrairaub; rairaub, raairaub etc... stm: Leichenberaubung; Roth. 16. Zu g. hraiv ahd. hreô u. raub.

Hrôtharit, npr, stm; or. g. L. 645; Chr. G. 645; prol. ed. Roth; prol. ed. Liutpr; prol. ed. Rat; P. D. VI, 18, 53. Zu lang. \*hrôth, ahd. hruod (gloria) u. \*warjan, g. vasjan, ahd. werjan. Vergl. Germania XIX, 130.

Hruodgaus, npr, stm; Einhart vit.
Car. cap. 6. Lang. \*Hrôthgauz.
Hubald, npr, stm; Nr. 211. Zu hugu (Geist) und bald (kühn).
Lang. \*Hugbald.

Hûnulf, npr, stm; P. D. V, 2. Zu hûn (gigas) u. wulf.

Huringo, npr, m; Nr. 306. Zu huor, hôr (Hure); lang. \*Hôring? \*Hûsuald; Usualdus, npr, stm; Nr. 106. Zu hûs u. \*wald. Das anlautende h fehlt in der Urkunde.

i.

Ibor s. Ebor.

iderzon, idertzon, eterzon etc...s. eterzûn.

Iffo, npr, m; Nr. 134, 222. Ungewissen Ursprungs.

Immo, npr, m; Nr. 117, 122, 129. Nach O. Abel (Die deutschen Personen-Namen S. 50) verkürzt aus Irmin.

inpans s. pans.

Ippetrûda, npr, f; Nr. 246. Das zweite Wort ist das Adj. trût; Vermuthungen über das erste bei Frst, I, 769.

Iscaffulus, npr, m; Nr. 134. Das
i wird romanischen Ursprungs
und das ganze Wort demnach
eine Deminutivbildung zu ahd.
scaffin (Schöffe) sein.

Ilmipert, npr, stm; Nr. 159. Lang. \*Helmipert.

Itipert, npr, stm; Nr. 65. Zu einem Stamme it, zu welchem auch g. iddja gehört; vgl. Wckgl. Burg. 375.

### î.

Îsemund, Hisemund, npr, stm; Nr. 81, 136, 192 u. a. Zu îs (glacies)? u. mund.

Îsprinca, npr, m; Nr. 204. Für Îssprinc?

## c (k).

Caco, Cacco, npr, m; P. D. IV, 37. Ungewissen Ursprungs.

camfio, camphio, schwm: Kämpfer; Roth. 9, 198, 202, 213, 368. — Die richtige Bedeutung des Wortes ergiebt sich allein aus Roth. 368; an den andern Stellen soll es die Bedeutung von pugna haben; letzteres würde aber im Langobardischen \*camf heissen.

Campo, npr; schwm; Nr. 222. Die Annahme, es sei hinter dem p ein h ausgefallen, empfiehlt sich besser als die, die Lautverschiebung sei hier unterblieben. Lang. \*Camfo.

Candolus, npr, m; Nr. 218. \*Candulus Deminutivbildung zu gand mit Abfall eines zweiten Wortes?

casindi, gasindi, stn: Gefolge, Comitat; Roth. 225, Rat. 11. Zu sint (Weg).

casindo, schwm: Gefolgsmann, Dienstmann; Liutpr. 62, Rat. 10, 14. castald s. gastald.

Causarius, npr, stm; Nr. 160, 177. Lang. \*Cauzhari.

Causerâda, npr, f; Nr. 160. Lang. \*Cauzerâda. Dazu die Deminutivform Causerâdula, \*Cauzerâdula, Nr. 193.

Causerâdus, npr, stm; Nr. 49, 109. Lang. \*Cauzerâd.

Causeram, npr, stm; Nr. 193. Lang. \*Cauzehram.

Causo, npr, m; Nr. 173. Lang. \*Cauz. Dazu Causulus, Nr. 179, 193.

Causuald, npr, stm; Nr. 62. Lang. \*Cauzwald.

cawarfida; cadarfada, stf; Steuer; Chr. G. 645; Liutpr. 77, 132. Zu werfan; gleich dem lat. conjectura entspricht es hinsichtlich seiner Bildung und Bedeutung dem griech. συμβολή und ist Uebertragung desselben. Vgl. R. A. 298, Mhd. Wtb. III, 740. Mhd. gewerf.

Chachelapus, npr, stm; Nr. 94. Lang. \*Cacolaip, Sprössling, Sohn des Caco?

Cheidus, npr, m; Nr. 168. Lang. \*Caido, identisch mit gaido? Auch für Cheldus, Nr. 152, könnte Cheidus zu setzen sein. Dazu das Deminutivum \*Cheidulus, Nr. 287.

Chiserât, npr, stm; Nr. 100, 244. Zu gis, kis u. rât; lang. \*Kiserât. Chiso, npr, stm; Nr. 296; lang. \*Kis.

Chisolf, npr, stm; Nr. 296. Lang \*Kisolf.

Chispert, npr, stm; Nr. 72. Lang. \*Kispert.

Cichus, npr, m; Nr. 248. Lango-bardisch?

Claffo, npr, schwm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth; P. D. I, 20. Zu ahd. klaphôn (Graff IV, 555; vgl. anaklaf: Angriff ebend. 556); Claffo würde demnach den Stossenden oder Stürmenden bezeichnen.

Clef, Cleffo, npr, m; Chr. G. 646;

or. g. L; P. D. II, 31. Gehört wohl zu derselben Wurzel wie Claffo u. klaphôn.

Coard s. Eward.

Coderâd, Codirâd, npr, stm; Nr. 93, 265. Zu got? oder guot?

Contram, npr, stm; Nr. 55. Lang. \*Cunthram, zu gunt u. hraban.

Contrûda, npr, f; Nr. 228. Lang. \*Cunttrûda.

Côspert, npr, stm; Nr. 134, 152, 296. Lang. \*Côzpert.

Cotebert, npr, stm; Nr. 130. Zu got oder guot u. berht.

crapworf, stm: Hinauswerfen einer Leiche aus dem Grabe; Roth. 15. Zu crap, grap u. werfan. Ob das o hier echt oder nur Verschreibung für u ist, lässt sich hier wie in marhworf nicht sicher entscheiden. Das ahd. wurf spricht für die Verschreibung, das höhere Alter der lang. Quelle könnte aber auch das o wahrscheinlich machen.

Crîmuald s. Grîmuald.

Cunichis, npr. stm; Nr. 131. Lang. \*Cunikis. Zu kuni (genus).

Cunimund, npr, stm; Nr. 110, 228, 250.

Cunincpert, npr, stm; P. D. V, 38; Nr. 11. Zu kuninc (rex) u. berht; die Grabschrift Nr. 11 fällt in die Zeit des Königs Cunincpert und verdient also den Vorzug vor den sonstigen überlieferten Formen.

Cunipert, npr, stm; Nr. 109, 205; Cunipertulus, Nr. 273.

Cunirâd, npr, stm; Nr. 99. Nhd. Konrad.

Cunoald, npr, stm; Nr. 26. Lang. \*Cuniwald.

Cuntefrid, npr, stm; Nr. 205. Zu gunt u. fridu.

Cuntinglaca, npr, Ortsname; Nr.

183. Zu Cunting (zu gunt mit ing gebildet) u. lacha (Pfütze). Cuntipertil, npr, stm; Nr. 197. Deminutivbildung zu gunt und perht.

Cuntulus, npr, m; Nr. 275. Curerât, npr, stm; Nr. 85. Verschrieben für \*Cunerât?

## l.

Ladoin, Laduhin, npr, stm; Nr. 186, 273. Zu ladôn? oder für lang. \*Landwini?

lagi oder \*lag? stm: Schenkel; Roth.384. Vgl. an. leggr, engl. leg.

lama, stf? Teich; P. D. I, 15. O. Abel erklärt lama durch Lehm (ahd. laimo), was aber sachlich nicht wohl passt, weil die Fische im Wasser und nicht im Lehm leben, und weil die langobardische Form nach Paulus lama und nicht laimo lautete. Vielleicht gehört lama zu as. hlamôn, ags. hlemman (rauschen), und dann wäre lang. \*hlama anzusetzen.

Lamissio, npr, schwm; or. g. L. 646 (Lamicho), prol. ed. Roth; P. D. I, 15, 18; Lang. \*Hlamisco, der aus der \*hlama stammende, wie mennisco den von Mannus nach Tac. Germ. c. 2. stammenden bezeichnet.

Lamperga, npr, f; Nr. 305. Lang. \*Landperga.

Lampert, Lambert, npr, stm; Nr. 76, 120, 134, 173. Lang. \*Landpert, \*Landbert.

Lamprand, npr, stm; Nr. 288. Lang. \*Landprand.

Lampulus, npr, m; Nr. 296. Zu lamp (agnus)?

\*Landhari; Landari, npr, stm; P. D. V, 24. Zu land u. hari. Landemâr, npr, stm; Nr. 113, 117, 283.

\*Landifrid; Landifred, Lanifrid, npr, stm; Nr. 233, 283.

Landoari, npr, stm; Nr. 26. Lang. \*Landwarî, zu land und warî (Wehr).

Landolf, npr, stm; Nr. 264. lang, Adj: lang; P. D. I, 9.

Langobardo, schwm: Volksname; Vellejus Paterc. II, 106; Germ. c. 40; or. g. L; Chr. G; prol. ed. Roth; P. D; ags. Longbeardan Vîds. 32, 80; die Fuldaer Handschrift der Gesetze hat regelmässig die latinisierte Form Longobardi. Bekannt, aber nicht richtig, ist die Deutung des Wortes durch ,Langbart'; sie findet sich schon or. g. L. 642 und P. D. I, 8, 9 und ist neuerdings wieder von Bluhme (Die gens Langobardorum und ihre Herkunft. S. 15) aufgenommen worden. Am meisten steht ihr entgegen, dass die Langobarden bei den Angelsachsen auch Headobeardnas (zu ags. headu, heavo: Kampf) heissen; vgl. Vîds. 49, Beov. 2033, 2038, 2068. Diese zweite Benennung des Volkes führt mit Nothwendigkeit auf ahd. parta (Streitaxt), welches in Verbindung mit heado allein und mit lang wenigstens ebenfalls passt. weilen heissen die Langobarden auch bloss Barden, z. B. in dem lateinischen Gedichte bei P. D. III, 19, in Helmoldi chron. slav. I, 25, 2, im Chronicon Salernitanum (Pertz. Mon. III, 486, 488, 554, 560); damit hängt der Bardengau von Harburg bis Blekede (Blekingen in Saxos hist. Daniae ed. Müller VIII, pag. 418, 419) an der Niederelbe zusammen;

schon Tacitus a. a. O. kannte die Langobarden als Bewohner jener Gegend.

Lating, npr, m; P. D. I, 21. Zu
Lethu mit ing gebildet, s. Lethu.
Lang. \*Laithing.

\*launigeld; launigild, stn; Gegengeschenk; Roth. 175, 184; Liutpr. 43, Aist. 12. Zu \*laun, ahd. lôn u. gelt; vergl. ahd. lôngelt, as. lôngeld.

Lautchis, npr, stm; Nr. 46. Verschrieben für lang. \*Lantkis?

Lautpert, npr, stm; Nr. 120. Lang. \*Lautpert. Auch das unverständliche Lauspert, Nr. 115, könnte hierher gehören.

Leodegar, npr, stm; Nr. 125. Zu ahd. liut u. gêr. Lang. \*Liudgair oder \*Leudgair.

Leopart, npr, stm; Nr. 107. Lang. \*Leudpart oder \*Leudwart?

Leoprand, npr, stm; Nr. 262; = Leutprand.

Lethu, Letuc, npr, m; or. g. L. 643; prol. ed. Roth; P. D. I, 18. Zu ahd. leid ags. lâd (infestus): Vgl. Laitu (Pertz. Mon. V, 511). Lang. \*Laithu.

Leupigis, Lupichis, npr, stm; P. D. IV, 38. Zu liup (lieb) u. gis. Leuterius, npr, stm; Nr. 269. Lang. \*Leuthari, \*Liuthari.

lidinlaib, stm; Hinterlassenschaft; Roth. 173. Zu lîdan (gehn, weggehn, sterben) u. laib (vgl. Audilapus).

Licuald, npr, stm; Nr. 62. Für lang. \*Laicwald? Zu g. laiks? Liuduald, npr, stm; Nr. 109. Lang. \*Liudwald.

Liuperga, npr, f; Nr. 138. Lang. \*Liutperga. Dazu das Deminutivum Liutpergula Nr. 193, 250. Liutbert, Liutpert, Liupert, npr, stm; or. g. L. 646; P. D. VI, 17; Nr. 109, 188, 205, 211. Auch Liuspert, Nr. 116, scheint aus Liutpert entstellt zu sein, und ebenfalls hierher gehört Liutpertulus, Nr. 193, 250.

Liutprand, Liudprand, Liuprand, npr, stm; Chr. G. 646; prol. leg. Liutpr. P. D. VI, 22; Nr. 137, 138, 160.

Lothari, npr, stm; Nr. 135. Zu ahd. hlût (helle, berühmt); lang. \*Hlûthari.

Luciperga, npr, f; Nr. 234. Entstellt aus Liutperga? Dazu Lucipergula, Nr. 193.

Lûdolf, npr, stm; Nr. 231. Lang. \*Hlûdolf.

Luinipert, Lunipert, npr, stm; Nr. 185, 197. Unsicher.

Lunfrid, npr, stm; Nr. 256. Nach Frst. I, 881 zu ahd. lûna (Mond)? Lupuald, Lopuald, npr, stm; Nr. 209. Zu liup (lieb) oder Uebertragung von wolf; im erstern Falle wäre als lang. Form \*Liupwald, im zweiten\* Wolfwald oder \*Wulfwald anzusetzen. Für jenes spricht die Form Lupichis der Heidelberger Handschrift des Paulus Diaconus neben Leupigis.

#### m.

Madelgrîma, npr, f; Nr. 54. Zu g. maþl u. grîma.

Maderisius, npr, stm; Nr. 235; dem ags. mæð (Ehre) würde ahd. måd entsprechen; lang also \*Måderîc.

Magnifrid, Magnifret, npr, stm; Nr. 109, 287. Der erste Bestandtheil ist nicht Uebertragung eines lang. \*mikil sondern ahd. magan.

Magniperga, npr, f; Nr. 146.

Magnipert, npr, stm; Nr. 118. Dazu Magnipertulus, Nr. 193.

Magnerâta, npr, f; Nr. 231.

Magnolf, npr, stm; Nr. 81. Lang. \*Maganolf.

Magnuald, npr, stm; Nr. 34, 240. Lang. \*Maganwald.

Maldefrid, npr, stm; Nr. 92. Umgestellt aus \*Madelfrid?

Manechis, npr, stm; Nr. 26. Zu man (vir) u. gis; lang. \*Manekis.Manibert, npr, stm; Nr. 61. Zu

mana, mani (juba)?

Manifrit, npr, stm; Nr. 140, 169. Manigunda, npr, f; Nr. 61, 77.

Manuald, npr, stm; Nr. 106.

Manno, npr, schwm; Nr. 189, 224. Manulf, npr, stm; Nr. 237.

marhworf, marahworf, stm: das Herunterwerfen oder Herunterreissen vom Pferde; Roth. 30, 373. Zu marh, marah (Pferd) u. werfan.

Mârichis, npr, stm; Nr. 107, 188. Lang. \*Mârikis.

[marca, stf: Grenze; Rad. 13; g. marka, ahd. markha, marcha].

Marchambert, npr, stm; Nr. 214. Zu marca u. berht.

marpahis, (Mur. Abel), marpacis (P), stm: Stallmeister; P. D. II, 9. Zu marh u. \*paizan (infrenare; vgl. ags. bætan), dem Bewirkungsworte zu bîzan. Lang. \*marhpaizo.

Maruald, Maroald, npr, stm; Nr. 137, 237. Zu marca mit Weglassung des c? Lang. \*Marcwald? Der Bedeutung nach passt diese Annahme besser als die Zusammenstellung mit mâri.

Mâtuchis, npr, stm; Nr. 26. Zu ags. mæð u. gis. Lang. \*Mâtukis. Matzolus, npr, m; Nr. 295. Zu

g. mats, ahd. maz (Speise); vgl. ahd. Mazili, Mazelin Frst. I, 927; Matzolus ist latinisierte Koseform.

Mauringa, npr: zeitweiliger Wohnsitz der Langobarden nach P. D. I, 13. Nach Bluhme (Die gens Langobardorum und ihre Herkunft. S. 23 ff.) identisch oder wenigstens noch erhalten in dem Ortsnamen Moringen bei Göttingen. Müllenhoff (Ztschr. f. d. A. IX, 243) stellt das Wort zu ags. Mŷrgingas, welches ein einfaches \*Mŷrge, g. \*Maurjô voraussetzt. Nach Cosmogr. Rav. 1, 10 und 14, 18 reichten die Maurungani von der Donau die Elbe entlang bis gegen die Ostsee; ihr Gebiet hatte demnach einen ganz bedeutenden Umfang und entspricht dem früher suebischen.

\*mazescario; macescarius, schwm; Nr. 24, 266¹). Zusammengesetzt aus maz (Speise) u. scario, bezeichnet das Wort ein königliches Hofamt. In den Nibelungen erscheinen (Str. 10, 11) kuchenmeister und truhsæze neben einander; der lang. mazescario wird eher ersterm als letzterm entsprochen haben. W. Wackernagel Bischofs- und Dienstmannenrecht S. 14 hat wenigstens nachgewiesen, dass der kuchenmeister zuweilen eine höhere Stellung als die eines blossen Kochs einnimmt.

medula: Eiche? Roth. 300. Das Wort scheint langobardisch, steht aber, abgesehen von einer Stelle der lex. Alam. 96 sehr vereinzelt da. Vgl. G. d. d. Spr. 1026.

mêta, schwf: Kaufpreis, Summe;Roth. 178, 179 u. a. Vgl. as.mêda, ags. mêd, ahd. miata.

mêtfio, stn: wörtl. Zahlung in Vieh, zu mêta u. fihu; Roth. 199, Liutpr. 103. Es sind die Gegenstände gemeint, welche als Kaufpreis für eine Frau bezahlt wurden, und unter welchen sich u. a. auch Hausthiere befanden nach Tac. Germ. c. 18: intersunt parentes ac propinqui ac probant munera — boves et frenatum equum etc...

Minulf, Minulf, Mimolf, npr, stm; or. g. L. 645; Chr. G. 645; P. D. IV, 3. Das erste Wort ist unsichern Ursprungs.

morgingâp, morgincâp, stf: Morgengabe; Roth. 182, 199, 200, 216, Liutpr. 7, 103, 117, Aist. 14. Zu morgan, g. maurgins und gâba;
ahd. morgangâba, morgangeba. Vgl. Osenbrüggen. Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte, S. 69 ff.

morth, mordh, stm: Mord; Roth. 14, 369, 370.

mund, stf: vormundschaftliche Gewalt, Schutz; Roth. 26, 160, 161, u. a; ahd. munt. Dazu das Adv. munditer, Liutpr. 61, und das Partic. mundiatam, Liutpr. 139. \*mundôn, mundare: vertheidigen; Grim. 7. Ahd. muntôn.

munduald, stm: Vormund; Liutpr. 12, 14, 30. Ital. mondualdo (Diez Gr. I, 68). Lang. \*mundwald. Munifrid, npr, stm; Nr. 270. Zu an. munr (voluptas), as. munilik,

ags. mynelîc; vgl. Gr. II, 471. Munichis, npr, stm; P. D. VI, 24; lang. \*Munikis.

Munipert, npr, stm; Nr. 111. Munolf, npr, stm; Nr. 206. Munuald, npr, stm; Nr. 270.

murioth: Oberarm; Roth. 384. Nach Graff II, 846 bezeichnet ahd.

<sup>1)</sup> falls der *Mazoscanus* dieser Urkunde so zu bessern ist.

muriot den Schenkel, also denjenigen Theil des Beins, welcher gleich dem Oberarm oberhalb der Biegung (super gubitum) ist.

#### n.

\*Nanding; Nonding, Nandinig, npr, stm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth. Zu ahd. nand (temeritas), ginendian, g. nanpjan (audere).

\*Nando, Nanno, npr, m; Nr. 83. Zu nand; vgl. auch Nandulus, Nr. 229.

\*nazzi, stn; Netz; Roth. 299; ahd. nazzi, g. nati.

Nondeman, npr, stm; Nr. 129. Verschrieben für \*Nandeman?

Nôzo, npr, schwm; prol. ed. Roth.
(Noctzo, Nozu, Nozo, Noczo, Noczo, Noczo, Für Nanzo Verkürzung eines zusammengesetzten Namens?
Vgl. Lupus. Cod. diplom. civit. et eccles. Bergom. a. 960: Nandulfus qui et Nozo.

#### 0.

Octeramnus, Octeramus, npr, stm; Nr. 106, 113. Lang. \*Ahteramnus? Zu ahtôn? u. hraban.

Opertipert? npr, stm; Nr. 240. Für \*Oftipert?

Opteramus, npr, stm; Nr. 236. Zu ub, uf? oder zu oft? u. hraban.
Vgl. Wckgl. Burg. 337. Lang.
\*Ofthram? Im Gegensatze zu Wackernagel halte ich das p für einfache Nachlässigkeit des Schreibers statt des erforderlichen ph (resp. f) und nicht für einen Beweis eines im Absterben begriffenen Lautgesetzes.

Opteri, npr, stm; Nr. 306. Lang. \*Ofthari.

Ortrifun, npr, m; Nr. 154. Lang. \*Ortifuns?

ô.

ôdibert, npr, stm; Nr. 295. Zu ôd, ahd. ôt, lang. sonst aud u. berht.

 $\hat{O}do$ , npr, schwm; Nr. 14.

Ôriperga, npr, f; Nr. 289; = Auriperga.

\*Ôsbert, Ôspert, Hosbert, npr, stm; Nr. 77, 170, 202; für Auspert, oder = Anspert mit Tilgung des Nasals und Ersatzdehnung; für ersteres spricht das ô in Ôriperga und in Ôstripert.

Ôsprand, npr, stm; Nr. 33, 37, 63 u. a.

 $\hat{O}stripert$ , npr, stm; Nr. 154, 170 u. a; = Austripert.

 $\hat{O}tto$ , npr, schwm; Nr. 191. Lang.  $*\hat{O}to$ .

## p.

Paldo, npr, m; Nr. 126.

Paldoin, npr, stm; Nr. 34. Lang. \*Paldwini.

Pando, npr, m; Nr. 90, 163 u. a. Zu band.

pans, stf: königliche Gunst; Roth. 224. Zu an (Inf. unnan), das hier mit der Präposition pî zusammengesetzt ist. J. Grimm (G. d. d. Spr. 697) hält auch noch die unmittelbar vorausgehende Präposition in für einen Bestandtheil von pans und nimmt demnach ein Decompositum inpans an.

Patesprunno; Patespruna, npr, schwm; Chr. G. 642. Nach Bluhme (gens Langob. I, 24) ist die Gegend von Paderborn gemeint, und dieses heisst auch in der That in ahd. Quellen Padarbrunno, nicht Patharburn. Ihren Namen hat die Stadt von der Pader, und das s in Patespruna

wäre folglich eine von den vielen Entstellungen, welche das Wort in unserer Quelle erlitten hat. Dass der Name den Langobarden zu verdanken sei, wird sich kaum nachweisen lassen; aber adoptiert haben sie ihn jedenfalls.

Pemmo, npr, m; P. D. VI, 25. Langobardisch?

Peredeo, Peredeus, npr, stm; P. D. II, 28; Nr. 118, 172 u. a. Dazu die Varianten Peretheo, Nr. 37, Perideo, Nr. 56, Periteus, Nr. 177. Zu ahd. pero u. diu, deo, g. pius. Lang. Peretheo, Peredeo. Pergoald, npr, stm; Nr. 86. Zu perg u. \*wald.

Periprand, Perprand, npr, stm; Nr. 33, 133, 147 u. a.

Perisind, npr, stm; Nr. 248. Zu pero u. sind; s. Albisinda.

Pero, npr, schwm; Chr. G. 643.

Pertarit, Pertharit, Berthari, npr, stm; or. g. L. 646, P. D. IV, 52. Zu perht, berht u. \*warjan; s. Hrôtharit. Anknüpfungen des zweiten Wortes an hari finden sich hier wie in Hrôtharit.

Perterâd, npr, stm; Nr. 95, 103. Perterâda, npr, f; Nr. 109, 112. Pertifuns, npr, stm; Nr. 141, 147. Perticaus, npr, stm; Nr. 288. Lang. \*Perticauz.

Perticunda, npr, f; Nr. 34.
Pertinand, npr, stm; Nr. 223.
Perting, npr, stm; Nr. 223.
Pertipert, npr, stm; Nr. 211.
Perto npr, m: Nr. 93, 122

Perto, npr, m; Nr. 93, 122, 220. Dazu Pertulus, Nr. 58, 193.

Pertualt, Pertuald, npr, stm; Nr. 35, 37, 49 u. a. Lang. \*Pertwald. Peruald, npr, stm; Nr. 32. Zu pero oder verschrieben für Pertuald? Perulus, npr, m; Nr. 238. Deminutivum zu Pero.

\*Petto; Pettu, npr, m; Nr. 176. Zu badu (Kampf); dazu das deminutive Pettulus, Nr. 215, 274.

Picco, npr, schwm; Nr. 66, 83, 102. Eher zu pichan (stechen, hauen), vgl. Frst. I, 256, 257, als zu ags. bicce (Hündin), wie J. Grimm G. d. d. Spr. 468 annimmt. Vgl. ags. Becca, an. Bicki.

Pîltrûda, npr, f; Nr. 259. Zu pîl (Wehr, Trotz) u. trût.

Pîto, npr, m; Nr. 189. Zu pîtan, g. beidan?

Plitelmus, npr, stm; Nr. 107. Zu ahd. blîdi u. helm. Lang. \*Plîthelm. plôdraub, stm; Roth. 14: Todtenberaubung. Zu \*plôd, ahd. pluot u. raub.

Porsuald, npr, stm; Nr. 209. Unsichern Ursprungs.

Poto, npr, schwm; Nr. 26. Zu piotan im Sinne von gebieten.

Pôzo; Poso, Posso, npr, schwm; Nr. 25, 132, 182. Zu bôzjan.

Prandipert, npr, stm; Nr. 40.

Prando, npr, m; Nr. 235. Dazu Prandulus, Nr. 179, 193, 249.

\*pûlslag, stm: Schlag, der eine Beule verursacht; Roth, 125. ahd. pû-lislac.

#### r.

Râdalperga, npr, f; Nr. 250. Zu rât u. pergan.

Radicaus, Radcaus, Radchaus, npr, stm; Nr. 65, 99, 148. Zu rât oder hrad (schnell); in letzterem Falle lang. \*Hradicauz, in ersterem \*Râdicauz.

Radipert, Ratpert, npr, stm; Nr. 36, 37, 98 u. a. Dazu Radipertulus, Nr. 112, 193, 220. Auch hier wäre sowohl ein lang. Râdipert als \*Hradipert möglich.

Radchis, Ratchis, Ratgis, Rachis,

npr, stm; Chr. G. 646; ed. Lang. ed. Bluhme, p. 152; P. D. II, 8; Nr. 99, 108. Die Bedeutung des zweiten Wortes weist eher auf hrad als auf rât hin; lang. \*Hradkis, \*Hratgis, \*Hratkis.

Rado, npr, m; Nr. 131. Lang. \*Hrado. Dazu Radulus, Nr. 145.

Râduald, Râdoald, npr, stm; P. D. IV, 37, 40; Nr. 22, 110, 138 u.a. Lang. \*Radwald.

Râduara, Râdoara, npr, f; Nr. 109, 178. Zu rât u. vars (behutsam). Lang. \*Râdwara.

Radoin, npr, stm; Nr. 85. Lang. \*Râdwini oder \*Hradwini.

Radolf, Radulf, npr, stm; Nr. 26, 75. Lang. \*Hradulf.

Râdtrûda, npr, f; Nr. 109.

Raganfred, Raginfrid, npr, stm; Nr. 189, 190, 224, 247. Zu g. ragan (consilium) oder zu dem noch concretern an. regin (Götter) u. fridu. Lang. Raganfrid.

Ragilo, npr, m; P. D. III, 9. Zu \*rag, der ursprünglichen Form von ragan (Frst. I, 1007).

Raginald, Rachinald, npr, stm; Nr. 188, 276, 296. Lang. \*Raginwald, \*Rakinwald.

Raginbert, Rachipert, npr, stm; P. D. IV, 52; VI, 18; Nr. 113, 136, 146 u. a.

Raidolf, npr, stm; Nr. 301. Zu ahd. reiti (bereit), g. garaids u. wolf.

rairaub s. hrairaub.

Rachipald, npr, stm; Nr. 274. Lang. \*Rakipald.

Rachiprand, npr, stm; Nr. 37, 196. Lang. \*Rakiprand.

Rachis s. Radchis.

Rachulus, npr, m; Nr. 298. Zu \*rag; s. Ragilo.

Ramigis, npr, stm: Nr. 43. Lang. \*Hramigis?

Rampho, npr, m; Nr. 166, 218. Zu ahd. ramft (Rinde, Rand), welches auch die Bedeutung von Schild könnte gehabt haben. Vgl. Frst. I, 1030.

Randipert, npr, stm; Nr. 260. Zu rand (Schild) u. perht.

Randulus, npr, m; Nr. 193. Zu rand.

Rânigunda, npr, f; P. D. VI, 49. Zu birahanen, afr. berâna (rauben), an. rân (Raub).

Raspert, npr, stm; Nr. 33, 168. Verschrieben für Ratpert oder für Racipert?

Râtfred, npr., stm; Nr. 158. Lang. \*Ratfrid.

Râtfuns, Râtfus, npr, stm; Nr. 232, 250.

\*Râthelm; Ratthelm, npr, stm; Nr. 40.

Ratcausulus, npr, m; Nr. 193. Zu hrad u. cauz.

Ratchait, 'npr, stm; P. D. VI, 25, 50. Zu hrad u. heiti (persona). Lang. \*Hrathait. — Die Lesart Ratchais, welche Germania XIX, 129, 130 bevorzugt wurde, steht bei Abel, die Heidelbergerhandschrift des Paulus hat hingegen an beiden Stellen Ratchait.

Râtperga, npr, f; Nr. 40, 109.

Râttrûda, Ratrûda, npr, f; Nr. 84. 210.

Raufrit, npr, stm; Nr. 173. Zu an. raudr (roth) und fridu. Lang. \*Raudfrit.

Raucipert, npr, stm; Nr. 161. Schwerlich zu ahd. rauh (fumus).

Razilo, npr, schwm; Nr. 85. Zu hrad?

Refol, npr, m; Nr. 52.

Regimpert, Rignipert, npr, stm;

Nr. 14, 232. Zu ragan u. perht. Lang. \*Raginpert.

renga, schwf: Spange; Nr. 84; ahd. hringa (Graff IV, 1169). Lang. \*hringa.

Ridiard, npr, stm; Nr. 262. Zu ahd. rîdan (drehn, winden)? u. hart? Lang. \*Rîdihard?

Rîcard, npr, stm; Nr. 127. Zu rîch u. hart. Lang. \*Rîchard.

Rîchiprand, npr, stm; Nr. 62, 154. Lang. \*Rîkiprand

Rîmedrûda, npr, f; Nr. 262 Lang. \*Hrîmetrûda. Zu ahd. hrîm (Reif) u. trût.

Rîmegaus, npr, stm; Nr. 77, 224. Lang. \*Hrîmegauz.

Rîmichis, npr, stm; Nr. 218. Lang. \*Hrîmikis.

 $R\hat{\imath}mo$ , npr, m; Nr. 67, 116 u. a. Lang. \* $Hr\hat{\imath}mo$ .

Rîmolf, Rîmulf, Rîmalf, npr, stm; Nr. 221, 222, 224, 247. Lang. \*Hrîmolf, \*Hrîmulf.

Ringo, Rinco, npr, m; Nr. 75, 98. Zu hring, welches bekanntlich auch den Panzerring bezeichnet. Lang. \*Hringo, \*Hrinco.

Rinolf, npr, stm; Nr. 129. Verschrieben für Rîmolf?

Rixsolf, npr, stm; Nr. 234. Lang. \*Rîkisolf?

Robert s. Rôdipert.

Rôdan, Rôdin, npr, stm; P. D. III, 1, 8; Greg. Tur. IV, 44. Zu an. hrôðr (gloria). Lang. \*Hrôdan, \*Hrôdin.

 $R\^odecaus$ , npr, stm; Nr. 75. Zu an.  $hr\^o\delta r$  (Ruhm) u. cauz,  $c\^oz$ . Lang. \* $Hr\^odecauz$ .

Rôdichis, npr, stm; Nr. 109. Lang. \*Hrôdikis.

Rôdicunda, npr, f; Nr. 109. Lang. \*Hrôdicunda.

Rôdimâr, npr, stm; Nr. 106, 218. Lang. \*Hrôdimâr.

Rôding, npr, stm; Nr. 254. Lang. \*Hrôding.

Rôdipert, Rôdpert, Rôbert, Rubert, Rôpert, npr, stm; Nr. 21, 28, 65, 73, 75, 162, 218. Lang. \*Hrôdipert.

Rôdo, Rôtto, npr, m; Nr. 26, 75. Lang. \*Hrôdo, \*Hrôto. Dazu Rôdulus, Rôdolus, Nr. 183, 193, 281.

 $R\hat{o}doin$ , npr, stm; Nr. 49, 194. Lang. \* $Hr\hat{o}dwini$ .

Rôdolenda, npr, f; Nr. 84. Lang. \*Hrôdolinda.

Rôdpald, Rôpald, npr, stm; Nr. 73, 296. Lang. \*Hrôdpald.

Rôdsprand, npr, stm; Nr. 33, 168. Lang. \*Hrôdprand.

Rôduald, Rôdoald, npr, stm; Chr. G. 646; P. D. IV, 48, 49; V, 24; VI, 4; Nr. 22. Lang. \*Hrôdwald. Rôcheid, npr. stm; Nr. 177. Lang.

Rôcheid, npr, stm; Nr. 177. Lang. \*Hrôdhait.

Rochilde, npr, f; Nr. 290. Lang. \*Hrôdhilda.

Romilda, npr. f; P. D. IV, 37. Das erste Wort ist entweder das ahd. hrôm (gloria) oder es enthält den Namen der Stadt Rom, welcher den Langobarden allerdings ziemlich nahe lag. Lang. \*Hrômhilda oder \*Romhilda. (Vergl. Wckgl. Burg. 398).

Romuald, npr, stm; Nr. 15, 18, 75, 86, 113. Lang. \*Hrômwald oder \*Romwald.

Rôtfrid, Rôtfred, Rôdfrid, npr, stm; Nr. 28, 99, 105.

Rôtcaid, Rôtchald, npr, stm; Nr. 152, 153. Lang. \*Hrôdhaid.

Rôthari s. Hrôtharit.

Rôtchis, npr, stm; Nr. 33, 168. Lang. \*Hrôtkis. Rôtperga, npr, f; Nr. 34. Lang. \*Hrôtperga.

Rôtpert, Rôtopert, Rutpert, npr, stm; Nr. 84, 131, 141 u. a. Lang. Hrôtpert.

Rottelm, Ruttelm, npr, stm; Nr. 176, 298. Lang. \*Hrôthelm.

Rugiland, npr, stm; or. g. L. 643; Chr. G. 643; P. D. I, 20. Es ist das Land der Rugier, welches die Langobarden nach Odoakers Abzug nach Italien in Besitz nahmen. Gemeint ist der nördlich von der Donau gelegene Theil Oesterreichs nebst Mähren. — Chr. G. 643 steht Rudiland.

Rumetrûda, npr, f; P. D. I, 20. Lang. \*Hrômetrûda oder Romtrûda.

#### S.

Sadipert, npr, stm; Nr. 264. Zu as. u. ags. sôδ (Wahrheit); vgl. Frst. I, 1072. Lang. \*Sandipert? Dazu Sandulus, Nr. 193.

sala, stf: Gut, welches laut Testament zu übergeben ist; Roth. 133, 136; Nr. 133, 267. Ahd. sala.

saum, stm: Pferdelast; Liutpr. 83.Aus griech.-lat. sagma. Vergl.Diez E. W. I, 364.

Saxo, npr, schwm; Nr. 24, 275. Lang. \*Sahso; zu Sahso als Völkernamen.

Seifrid, Nr. 96; = Sigifrid.

Seipert, Nr. 96; = Sigipert.

Selberâda, npr, f; Nr. 308. Zu selb (ipse) u. rât.

Selpert, npr, stm; Nr. 146. Lang. \*Selbpert.

selpmund, stf: Selbstschutz; Roth. 204.

Sigelais, npr, stm; Nr. 85. Zu sigu u. g. laikôn; lang. \*Sigilaic.

Sigerand, npr, stm; Nr. 166. Zu sigu und rant (Schild). Lang. \*Sigirand.

Sigirâd, Sigerât, Sicherâd, npr, stm; Nr. 22, 31, 85, 167, 257.

Sigifred, Sichifrid, npr, stm; Nr. 25, 60. Lang. \*Sigifrid, \*Sikifrid. Sigipert, Sichipert, Seipert, npr, stm; Nr. 60, 85, 96.

Sigiprand, Sigibrand, npr, stm; P. D. VI, 22.

Sichimund, npr, stm; Nr. 68; lang. \*Sikimund. Dazu Sichiprandulus, Nr. 193.

Sico, npr, m; Nr. 221, 264.

\*Selberâd.

Sicuald, Siguald, npr, stm; P. D. VI, 44; Nr. 103.

Silbula, npr, f; Nr. 250. Zu selb. Siluerâd, npr, stm; Nr. 172. Lang.

Sindari, npr, stm; Nr. 26. Zu sind u. hari. Lang. \*Sindhari.

Sinderam, npr, stm; Nr. 24. Lang. Sindhram.

Sindiperga, npr, f; Nr. 250.

Sindo, npr, m; Nr. 121, 166, 267. Sindolf, npr, stm; Nr. 12, 155.

Sindrûda, npr, f; Nr. 180. Lang. \*Sindtrûda.

Sinduini, npr, stm; Nr. 38. Lang. \*Sindwini.

Sinelinda, npr, f; Nr. 24. Für \*Sindelinda?

Sintifrid, npr, stm; Nr. 72.

\*Sisuald; Sesuuald, npr, stm; P. D. V, 7. Die zusammengesetzten Personennamen, deren erstes Glied sisu ist, werden gewöhnlich zu siso (Zauberlied) gestellt. Es ist indessen auch möglich, dass das s in sisu für c verschrieben ist wie in Audelasius u. a; passend wäre wenigstens sigu dem Sinne nach beinahe in allen den Namen,

welche bei Frst. I, 1108—1110 verzeichnet stehn. Lang.\*Sicwald. Sisemund, npr, stm; Nr. 118. Lang. \*Sikimund.

Sisipert, npr, stm; Nr. 120. Lang. \*Sikipert.

Siso, npr, m; Nr. 55, 106, 199, 222, 224. Lang. \*Sico.

Scadanauia, npr: älteste Heimat der Langobarden; or. g. L. 642; P. D. I. 7 hat Cod. P. scadanauia, die Ausgaben Scandinavia. Auch in der or. g. L. hat der Codex von La Cava zwar scandanan, der von Modena aber scadan und der von Madrid ... danan; dazu setzt der unbekannte Verfasser der genannten Schrift: "quod interpretatur in partibus aquilonis". Dass die Langobarden ursprünglich in Scandinavien zu Hause gewesen seien, ist so unwahrscheinlich als die dasselbe hinsichtlich der Gothen behauptende Stelle des Jornandes (de reb. Get. c. 4), und es handelt sich nun darum, ob mit der Lesart scadanauia etwas anzufangen ist. Letztere wird noch gestützt durch die Form scatenaugae (Chr. G. 642) und Schatanavja (Fredegar. Hist. Franc. epit. c. 65). Alle diese Formen aber führen auf ahd. scato (umbra) und auwa, ouwa (Insel, Halbinsel, wasserreiches Wiesenland). Die Begriffe ,Schatten, Schattenseite, Norden' stehen ohnehin in einem gewissen sachlichen Zusammenhange, und sie nebst den Worten des Verfassers der origo gentis Langobardorum, "quod interpretatur in partibus aquilonis" erläutern einander gegenseitig. Dass spätere Abschreiber des Paulus Diaconus, welchen

Scandinavien bekannt war, während sie von \*Scadanauwa oder \*Scatanauwa nichts mehr wussten, jenes herbeizogen, war leicht möglich, zumal wenn dieselben von angeblichen Herkunft der Gothen aus Scandinavien wussten. Das wirkliche Scatanauwa lag ohne Zweifel diesseits des Meeres auf der dänischen Halbinsel. (Vgl. Waitz in den Nordalbing. Studien. I, 146, 147, Anm; Bluhme. Die gens Langobardorum und ihre Herkunft S. 10; der Vorschlag des Letztern, scaganan zu schreiben ist übrigens überflüssig und lässt sich diplomatisch nicht rechtfertigen).

scafard, stm: Schaffner, Verwalter; Nr. 139, 280. Zu ahd. scafan. Lang. \*scafward?

scala, schwf: Trinkschale; P. D. I, 27. Zu scilan (Gr. II, 54).

scamaro, schwm: Räuber, Dieb; Roth. 5; Nr. 151. Graff (VI, 497) leitet davon das französische escamoter ab, während Diez (E. W. II, 290) den Zusammenhang beiber Worte läugnet, aber nicht widerlegt. Scamaro könnte verwandt sein mit an. skammr (kurz), skamma (schädigen, verletzen) und wäre dann mit mm zu schreiben; letzteres ist in der That der Fall in der Einleitung zu Sicardi et Johannis pactio cum Neapolitanis (Ed. Langob. 188).

Scambert, npr, stm; Nr. 235. Für \*Scaunbert?

Scapto, npr, m; Nr. 113, 218. Zu scaft. Lang. \*Scafto.

Scaptolf, npr, stm; Nr. 41. Lang. \*Scaftolf.

[scara, stf; Heeresabtheilung, Heerhaufe; Rad. et Sig. div. 3. Zu sceran.] scario, scaro, schwm; Gerichtsdiener, Gerichtsbote; Nr. 36, 44. Zu sceran.

Scarolf, npr, stm; Nr. 104. Zu scara u. wolf.

Scatto, npr, m; Nr. 200. Zu scato (Schatten; im Sinne von Schutz?) Dazu Scattulus, Nr. 214.

Scauniperga, Schauniberga, npr, f; P. D. VI, 54; Nr. 101, 104, 137, 138. Zu ahd. scôni, g. \*skaunei u. pergan.

scherpha, stm: Geld; Nr. 305. Lang. \*scerf, \*skerf.

sciltporo, schwm; P. D. II, 28. Zu scilt u. peran.

Scoringa, npr: Wohnsitz der Langobarden nach P. D. I, 7. Zu engl. shore (Ufer). Gemeint ist Skoringa westlich von der Elbe. Vgl. Bluhme. Die gens Langobardorum u. ihre Herkunft. S. 17.

\*sculdhaizo; sculdhais, sculdais, sculdahis, schwm; Roth. 15, 35, 189 u. a; wörtlich derjenige, dem es oblag, Verpflichtungen (sculd) zu befehlen (haizan); R. A. 64. Speciell bei den Langobarden heisst eine geringere, dem judex provinciae unterstellte Ortsobrigkeit, der rector loci, so; P. D. VI, 24. Vgl. ahd. sculdheizo.

snaida, stf; in Waldbäume gehauenes Zeichen; Roth. 240, 241; mhd. sneite. Zu snîdan.

sonorpair, stm: Eber; Roth. 351. Zu ags. sunor (Heerde) u. ahd. pêr, ags. bâr (Eber).

spato, schwm: Schwert; Roth. 330. Gleich dem ital. spada ist spato entlehnt und beruht auf dem griech. σπάθη (vgl. Diez. E. W. I, 391, Gr. I, 25).

Sprinco, npr, m; Nr. 267, 269. Zu springan. Stadoald, npr, stm; Nr. 303. Zu ahd. stado (Ufer) u. \*wald. Lang. Stadwald. 1)

stôlesazo, schwm: Richter; Roth. 150; Nr. 138. Zu stôl, ahd. stuol u. sizzan.

stupla, schwf: Stoppel; Roth. 358.
Aus lat. stipula; vgl. Wckgl.
Umdeutschung fremder Wörter.
S. 50.

Sunari, npr, stm; Nr. 270. Lang. \*Sônâri?

Sundebad, npr, stm; Nr. 190. Zu sund (Süden) oder zu an. sund? u. zu \*badu, ags. beadu (Kampf). Sunderâd, npr, stm; Nr. 193.

Sunderâda, Sumderâda, npr, f; Nr. 173, 260.

Sundipert, npr, stm; Nr. 37, 131, 212, 240 (Nr. 240 steht Sunipert).

Sunduald, npr, stm; Nr. 35. Lang. \*Sundwald. Gehören Sumuald (Nr. 204, 250) und Summoald (Nr. 290) ebenfalls hierher?

Sunful, npr, stm; Nr. 193. Lang. \*Sundfol? oder \*Sundfole?

t.

Taipert, npr, stm; Nr. 23. Für Tacipert?

Tachimand, npr, stm; Nr. 245. Zu tac u. mund. Lang. \*Takimund. Tachinolf, npr, stm; Nr. 56. Lang. \*Takinolf.

Taciperga, npr, f; Nr. 277, 297. Dazu Tachipergula, Nr. 193.

Tacipert; Tachipert, Tuchipert, npr, stm; Nr. 34, 79, 134, 184, 250, 277.

<sup>1)</sup> In stantaria (Roth. 287) vermag ich im Gegensatze zu Förstemann kein lang. Wort zu erkennen; es steht in einem so unverkennbaren Gegensatze zu dem folgenden transversaria, dass es unstreitig zu lat. stare gehört.

Taco, npr, m; Nr. 161.

Tacuald, npr, stm; Nr. 32.

Tanduini, npr, stm; Nr. 119. Zu dem Volksnamen der Danduti? Vgl. Zeuss. Die Deutschen und die Nachbarstämme. S. 113.

Taneldis, npr, f; Nr. 251. Die mit
Tan- und Dan- gebildeten Personennamen gehören nach Frst.
I, 331 zu dem Volksnamen der Dänen. Lang. \*Tanihild.

\*Tanifrit; Tunifret, npr, stm; Nr. 287.

Tanigis, \*Tanikis; Tanichis, npr, stm; Nr. 26, 220.

Tanipert, Tanepert; Tunipert, npr, stm; Nr. 165, 287, 293.

Tancol, npr, m; Nr. 52. Zu ahd. dankjan (cogitare); t steht für th, o für u.

Tano, npr, schwm; Nr. 129. Dazu Tanulus, Nr. 269.

Tanolf, npr, stm; Nr. 220.

Tanuald, Tanoald; Tunuald, Tenuald, npr, stm; Nr. 26, 45, 87, 118, 144, 272.

Taso, npr, m; P. D. IV, 37; Nr. 119, 126. Dazu die Deminutiva Tasulus, Tassiolus, Tassulus, Nr. 58, 249, 275; der Stamm tas-, tass-, ist keineswegs selten in Personennamen; eine befriedigende Erklärung desselben aber fehlt bis jetzt.

Tassia, npr, f; Aist. 1.

Tassilo, Tassillo, npr, schwm; Nr. 14, 250.

Tato, Tatto, npr, schwm; or. g. L. 646; Chr. G. 643; prol. ed. Roth; P. D. I, 20; Nr. 112, 126. Tato oder Teto ist ein Naturlaut, welchen die Kinder zur Bezeichnung des Vaters brauchten, entsprechend dem lat. tata, griech. τάτα, τέττα; in Folge dessen ist in

demselben weder die germanische noch die hochdeutsche Lautverschiebung regelmässig eingetreten. Vgl. Frst. I, 1143, Wckgl. Burg. 399.

Tazo, npr, schwm; P. D. VI, 19. Teodegunda, npr, f; Nr. 262. Zu g. thiuda (Volk), ahd. diot und gunt. Lang. \*Theudegunda.

Teudimâri, Teudemarenus, npr, stm; Nr. 129, 226. Lang. Theudimâri.

Teuderâd, Teuderât, Thuderâd, Theoderâd, npr, stm; Nr. 33, 115, 116, 122, 218, 220. Lang. \*Theuderât.

Teudemund, npr, stm; Nr. 81, 83 u. a. Lang. \*Theudemund.

Teuderam, npr, stm; Nr. 293. Lang. \*Theudehram.

Teudiperga, npr, f; Nr. 239. Lang. \*Theudiperga.

Teudo, npr, m; Nr. 26. Lang. \*Theudo. Dazu Teudulus, Nr. 193, 269.

Teudoracus, Theoderaces, npr, schwm; Nr. 36, 262. Zu \*theudo u. racheo, reccheo (Held). Lang. \*Theudoracco.

Teudulf, Teuderolf, npr, stm; Nr. 230, 305. Lang. \*Theudolf.

Teuflâda, npr, f; Nr. 87. Zu \*theudo und ahd. \*flât (Glanz, Schönheit; vergl. Frst. I, 407). Lang. \*Theudflâda.

Teufrid, Teofrid, Teutfrid, Teudifrid, npr, stm; Nr. 33, 98, 99, 120, 168. Lang. \*Theudefrid. Dazu Teudifridulus, Nr. 133.

Teuselm, npr, stm; Nr. 219. Lang. \*Theuthelm.

Teuspergula, npr, f; Nr. 193. Lang. \*Theutpergula. Deminutivbildung zu \*Theudiperga.

- Teuto, Tiuto, npr, m; Nr. 143, 155, 249. Lang. Theuto.
- Teutpald, Teuhtpald, npr, stm; Nr. 36, 44, 71, 109 u. a. Lang. \*Theutpald.
- Teutpert, Teudpert, Teuspert, Teupert, Theopert, npr, stm; Nr. 36, 71, 73, 74, 79, 100, 107, 109 u. a. Lang. \*Theudpert, \*Theutpert.
- Thaloard, npr, stm; Fredegar. Hist. Franc. epit. LXVIII. Zu ahd. tal u. wartên?
- Theodelinda, Teudelinda, Thiadlinda, npr, f; P. D. IV, 38; Nr. 24. Lang. \*Theudelinda.
- Theoderis, Teudericus, Theodoricus, npr, stm; Nr. 18, 129, 253. Lang. Theuderîc. Dazu Teuderisciula, Nr. 193, und wahrscheinlich auch Theodoracus, Nr. 10.
- Theoderûna, npr, f; Nr. 253. Lang. \*Theuderûna.
- Theodoald, Theodald, Teudald, npr, stm; Nr. 16, 28, 52, 81, 98, 122, 142, 193, 253. Lang. \*Theudwald.
- Theothild, npr, f; Nr. 253. Lang. Theuthild.
- Theudelaup; Theodelapius, Teudilapus, npr, stm; P. D. IV, 16, 51; VI, 57. Nr. 129. Zu \*theudo u. \*lauba, ags. leafa (fides).
- Theuderâda, Theodorâda, Theoderâda, npr, f; P. D. V, 25; VI, 22; Nr. 126, 262. Dazu auch Teudisada, Nr. 207?
- Theuprand, Teutprand, Teusprand, npr, stm; Nr. 72, 77, 113, 141, 146, 202, 279. Lang. \*Theutprand.
- thingare, schwy: vor Gericht reden, einen rechtsgiltigen Vertrag schliessen; Roth. 156, 157 u. a. Lang. \*thingôn; vgl. ahd. dingôn.
- thinx, stn: rechtliche Verhandlung, Vertrag, Gericht; Roth. 171,

- 172, u. a. Lang. \*thinc; vgl. ahd. dinc.
- threno, treno: Unterarm; Roth. 384. Langobardisch?
- threus: Roth. 157. Dunkles Wort. Tîso, npr, schwm; Nr. 26. Zu g. filudeisei (Schlauheit, Arglist)?
- *Tôdo, Tôto,* npr, schwm; Nr. 17, 24, 32, 85, 86, 220, 286. Zu *tôto* (patrinus).
- Trasari, npr, stm; Nr. 114. Zu g. prasabalpei (Streitsucht), an. pras (Streit), prasa (streiten). Lang. \*Thrasahari.
- Trasemund, Transamund, npr, stm; P. D. IV, 52; VI, 29; Nr. 284. Lang. \*Thrasamund.
- Trasipert, npr, stm; Nr. 297. Lang. \*Thrasipert.
- Trasoald, npr, stm; Nr. 17, 86, 237. Lang. \*Thraswald.
- Trifusus, npr, stm; Nr. 82. Das zweite Wort ist das Adj. funs, das erste scheint entstellt zu sein.
- triuwa, stf; Friedenspfand, Sühne; Liutpr. 42.
- Troald, npr, stm; Nr. 308. Entstellt aus Troctoald?
- trocting, stm; Brautführer; Haist. 15. Zu ahd. truhtîn. Lang. \*trohting.
- Troctichis, npr, stm; Nr. 208. Zu trohtîn und gis, \*kis. Lang. \*Trohtikis.
- Troctoald, npr, stm; Nr. 26. Lang. \*Trohtiwald.
- Tuido, npr, m; Nr. 305. Verschrieben für Tiudo, lang. \*Thiudo?
- Tundila, npr, f; Nr. 29. Zu an. pund (Harnisch, Panzer). Lang. \*Thundila.
- Tunno, Tuno, npr, schwm; Nr. 32. Zu ahd. dunni?
- Tuntus, npr, m; Nr. 210. Zu and bund? Lang. \*Tunt?

Turisind, npr, stm; Nr. 290. Zu turs, an. purs (Riese) u. sind; s. Albisinda. Lang. \*Thursisind. Turso, npr, stm; Nr. 91. Lang. \*Thurs.

#### u.

Ubaldinus, npr, m; Nr. 285. Romanisierte Deminutivform zu lang. \*Hugbald; ebenso Ubaldulus, Nr. 181. S. Hubald.

Uboald, npr. stm; Nr. 207. Zu g. \*ub; vgl. Wckgl. Burg. 337. Lang. \*Ubwald.

Uffo, npr, schwm; Nr. 188. Zu g. uf. Vgl. burg. Offo, ags. Offa.

Undepert, npr, stm; Nr. 221. Zu ahd. unda (Fluth) u. perht.

Unoald, npr, stm; Nr. 264. Lang. \*Hûnwald? Zu Hûn (Hunne, oder Riese)?

Ustbora, npr, schwm; prol. ed. Roth. Dazu die Varianten obbora, uuifthor, obthora, ut bet fitbora. Lang. \*Ôstboro (der im Osten geborene).

Ûsfrid, npr, stm; Nr. 185. Lang. \*Hûsfrid.

Ûsuald, npr, stm; Nr. 106, 199, 221, 224. Lang. \*Hûswald.

- \* Wâdimâri; Vadimari, npr, stm; Nr. 119. Zu ahd. wât.
- \* Wâdiperta; Vatperta, npr, schwf;
- wadium, stn: Pfand: Roth. 360, 361, 362, 366. Liutpr. 8, 15, 36-40, 61, 128. Vgl. g. vadi. Lang. \*wadi, stn. oder \*wadia, stf.
- \*Wâdwini; Vaduini, Vadini, npr, stm; Nr. 119.
- \* $W\hat{a}dulf$ ; Wadulph, Wandolph, npr, stm; Nr. 15, 75. Vergl. Wandolf.

\* Wafarius; Guafarius, npr, stm; Nr. 218. Zu g. vaips, veipan, ahd. wîfan u. hari? Lang. \* Waifhari oder \*Waifarit? Letzteres d. h. die Annahme, es sei ein t abgefallen, würde sich im Hinblick auf die Bedeutung von g. vaips (Kranz) besser empfehlen als hari.

Wachilapus, npr, stm; P. D. VI, Zu wach (vigil) u. \*lauba; s. Theudelaup. Lang. \* Wachilaup. Wacho, npr, schwm; or. g. L. 643; Chr. G. 643; prol. ed. Roth;

P. D. I, 21.

\*Wala; Guala, npr, m; Nr. 192. Statt \* Walah?

walapautz, walopaus, stm: Vermummter; Roth. 31. Zu wal u. \*pauz, ahd. pôz, bôz (zu bôzen: tundere). Man verhüllte sich so, dass man einem Abgeschiedenen ähnlich sah; letztere aber scheint man sich als Poltergeister vorgestellt zu haben. Lang. \*walapauz.

Walateus, npr, stm; Nr. 272. Lang. \* Walahtheu; vgl. ags. Vealhþeóv. wald, guald, stm; Nr. 20, 102, 113, 144, 158, 185.

Waldeman, npr, stm; Nr. 108. Nicht zu wald (silva), sondern zu \*wald (Gewalt; vgl. altfries. wald, weld). Vgl. den Wald des Vîdsîd 30 und dazu Ztschr. f. d. A. XI, 283.

Walderâda, Walderâta, npr, f; Chr. G. 643; P. D. I, 21; Nr. 109, 157.

Waldifrid, Waldifred, Walfrid, npr, stm; Nr. 59, 63, 148.

Waldipert, npr, stm; Nr. 225.

\* Waldulf, Waldulph, npr, stm; Nr. 17.

Walfusus, npr, stm; Nr. 227. Lang. \* Walfuns oder \* Waldfuns.

Walchari, Walcari, npr, stm; P. D. VI, 53. Zu walah, walh u. hari. Lang. \*Walahhari oder \*Walchhari.

Walcunda, npr, stf; Nr. 290. Zu wal u. gunt.

Wallari, npr, stm; P. D. II, 32. Zu wallôn? Oder entstellt aus \*Walchhari?

Wallerad, npr, stm; Nr. 193. Für \*Walderâd?

Walleram, npr, stm; Nr. 61, 77. Lang. \*Waldhram.

Walpert, npr, stm; Nr. 22, 38, 133, 191. Zu wal u. perht.

Walprand, npr, stm; Nr. 33, 44, 95, 133, 146.

Walthari, Waltari, npr, stm; or. g. L. 646; Chr. G. 643; P. D. I, 21, 22; Nr. 36. Zu \*walt u. hari. Dazu Waltarinus, Nr. 36, 208.

Waltpert, npr, stm; Nr. 44.

Waltrûda, Galtroda, npr, f; Nr. 103, 146. Zu wal u. trût.

Waltulus, npr, m; Nr. 292. Latinisierte Deminutivform zu \*walt (Gewalt).

Wandalo, npr, schwm; Nr. 109. Enthält wohl den Volksnamen der Vandalen (vgl. G. d. d. Spr. 475), welcher seinerseits mit ahd. wintan, g. \*vindan zusammenhängt.

\*Wandilbert; Guandilbert, npr, stm; Nr. 252. Zu ahd. wantal.

Wandolf, npr, stm; Nr. 15, 86. Zu ahd. wanda (turbo) u. wolf.

waregango, schwm: Einwanderer; Roth. 367. Zu ahd. u. as. wara (Hut, Schutz) und gangan. Vgl. ags. værgenga.

Warinus, npr, m; Nr. 229. Enthält vielleicht den Volksnamen der Varini (Zeuss. S. 132, 133). Warnefrit, Warnefrid, npr, stm;

P. D. IV, 38; V, 22; Nr. 28. Zu einer durch n erweiterten Form von warî u. fridu. Dazu noch Warnilfrid, Nr. 3.

Warnecant, npr, stm; P. D. IV, 13. Zu warî u. gand. Vgl. Ganderis. Warnicaus, npr, stm; Nr. 99, 141, 180. Lang. \*Warnicauz.

Warnichis, npr, stm; Nr. 197. Lang. \*Warnikis.

Warnipert, npr, stm; Nr. 170, 179, 180, 288.

Warniprand, npr, stm; Nr. 248.

\*Warpert; Guarpert, npr, stm; Nr. 182. Für Warnipert?

Wastripert s. Wistripert.

Wechilo, Wehilo, npr, schwm; or. g. L. 646 (Veilo); prol. ed. Roth. Zu wach. Lang. \*Wachilo.

Wecho, Weo, npr, schwm; or. g. L. 646; prol. ed. Roth. Zu wach. Lang. \*Wacho.

Wecthari, Wectari, npr, stm; P. D. V, 23. Zu wahta. Lang. \*Wachthari.

wecworî, wegworî, schwf; Störung, Hemmung des Weges; Roth. 26, 373. Zu wec u. werran. (Vgl. Wilda. Strafrecht; 780, 781).

\*werigeld; werigild, stn: 1) Wergeld, compositio homicidii; Roth.
11. 2) Busse für das in Folge eines Delicts verwirkte eigene Leben; Roth. 9, 268. Zu \*wer, g. vair (Mann) u. gelt, g. gild.

\*Werolf; Guerolf, npr, stm; Nr. 106.

\* Widemâri; Guidemarius, npr, stm; Nr. 198. Zu witu (Holz, Wald) u. mâri, schwerlich zu wît. Vgl. Wckgl. Burg. 402.

\* Widerîc; Guedericus, npr, stm; Nr. 122. Zu witu u. rîc.

Wido; Guido, npr, schwm; Nr. 305.

- \*Widuald; Widald, Guidwald, npr, stm; Nr. 140, 193.
- wîfa, f: Confiscation; Rat. 14. Vgl. wîfan.
- wîfan, stv: einen Strohwisch aufstecken, was sinnbildlich die Besitznahme unbeweglichen Gutes ausdrückte; Liutpr. 134, 148. Vgl. g. veipan (kränzen, krönen), ags. gevife (fatum); die Grundbedeutung war wohl die des Drehens oder Windens.
- Wîgilinda, npr, f; P. D. VI, 2. Zu wîg, wîc (Kampf) u. linda (Schild).
- Wilifrid, Wilefrit, npr, stm; Nr. 36. Zu willo (voluntas) u. fridu. Wilifus, npr, stm; Nr. 12. Lang. \*Wilifuns?
- \* Wilikis; Guilichis, npr, stm; Nr. 112.
- Wilimund, npr, stm; Nr. 225.
- Wilipergula, npr, f; Nr. 38.
- Wilipert, Guilipert, Guilpert, npr, stm; Nr. 102, 131, 148, 179, 197.
- \* Willirât, Willerât, Willerâd; Guillerâd, Vallerâd, npr, stm; Nr. 22, 26, 134, 245, 250.
- Willeram, Guileram, npr, stm; Nr. 217, 265. Lang. \*Willihram.
- \*Willo, Guilli, npr, m; Nr. 168. Zu willo, g. vilja; das doppelte l ist, wie sich aus der gothischen Form ergiebt, durch Assimilation des ableitenden j mit dem vorausgehenden l entstanden.
- Wineghild, npr, f; Nr. 132. Zu wini (amicus) und gelt. Lang. \*Winegeld.
- \* Winifrid; Guinifred, npr, stm; Nr. 245.
- Winigis, Winichis, npr, stm; or. g. L. 643; Chr. G. 643; prol. ed. Roth. Lang. Winigis, \*Winikis.

- \*Winilaip oder \*Winilaup; Guinelapius, npr, stm; Nr. 115, 116, 161.
- Winiperga, Winiberga, npr, f; P. D. VI, 2.
- Winnili: alter Name des langob. Volkes; or. g. L. 642; Chr. G. 642; P. D. I, 1, 7. Alle drei Handschriften der or. g. L. haben doppeltes n, und der Name könnte somit zu ahd. winna (Streit) gehören; vgl. widarwinno (Feind), as. winnan, ags. vinnan (streiten). Bezeichnet winno, persönlich gefasst, den Streitenden, so ist Winnili dazu die Deminutivform. Lang. Winnilâ, (Nom. Plur.)?
- Wino; Guino, npr, schwm; Nr. 55, 166, 199.
- wirdibora, uurdibora, wiridibora,
  Adj: frei; Roth. 222; Liutpr. 106.
  Zu ahd. wirdî (Würde) u. beran.
   Eine mehr poetische als richtige und auf entstellten Lesarten beruhende Erklärung des Wortes giebt Osenbrüggen. S. 93.
- Wiriprandulus, npr, m; Nr. 154. Zu \*wer (Mann)? und prand. Lang. \*Weriprandilo?
- \*Wiruald; Viruald, npr, stm; Nr. 132. Lang. \*Werwald.
- Wîsegarda, \*Wîsecarda; Wîsecharda, npr, f; Chr. G. 643; P. D. I, 21; Greg. Tur. III, 20. Zu wîsan u. gart, g. gards (Haus, Hof).
- \* Wîsilinda; Wsilinda, npr, f; Nr. 193.
- Wistripert, Wastripert, npr, stm; Nr. 250, 279. Zu westar, einer Erweiterung von west (occidens) u. perht. Lang. \*Westripert.
- Witerâd; Guiterâd, npr, stm; Nr. 283, 302. Zu witu u. râd.

witrepora, Adj: Nr. 138. Verschrieben für wirtepora wie in einigen Gesetzeshandschriften.

\*Witulus; Guettulus, npr, m; Nr. 237. Zu witu?

Wôdan; Gôdan, Gwôdan, Ôdan, npr, stm; or. g. L. 642; P. D. I, 8, 9.

Wulfhari, npr, stm; P. D. IV, 3. Wulfo; Vulfo, npr, schwm; Nr. 10.

### $\mathbf{z}_{\bullet}$

[zâla, stf: Nachstellung, Plünderung; Sig. et. Rad. div. 3, 19; vgl. ahd. zâla, an. tâl.]

Zangrulf, npr, stm; Chr. G. 645;P. D. IV, 13. Zu zangar (mordax) u. wulf, wolf.

zâva, f: Ordnung, Abtheilung; Rat. 10. Vgl. g. têva, têvi. Statt des v steht in Cod. Paris. 4613 u, in Cod. Cav. b, was für die nicht rein vocalische Natur des v spricht. Lang. \*zâwa.

Zotto, npr, schwm; P. D. III, 33;IV, 18. Zu ahd. zota, zata (Graff V, 632), mhd. zote (Adj: zoteht).

Zuchilo, npr, schwm; P. D. I, 21.
Statt dessen haben or. g. L. 646
u. prol. ed. Roth. den Namen
Winigis, und letztern erklärt
Bethmann (Archiv v. Pertz, X,
352, 353) für richtiger. — Zuchilo
zu ziuhan oder zu zuc, g. tigus
(zehn) deminutiv gebildet.

# Druckfehler.

S. 191, Z. 5 lies: Dux statt Dnx.

S. 285 a, Z. 22 lies: gaidv statt gaido.

Nachtrag zu S. 110.

Z. 17 nach "septem" steht im Cod. Matr. farigaydus, im Cod. Cav. farigaldus.

10 Strike

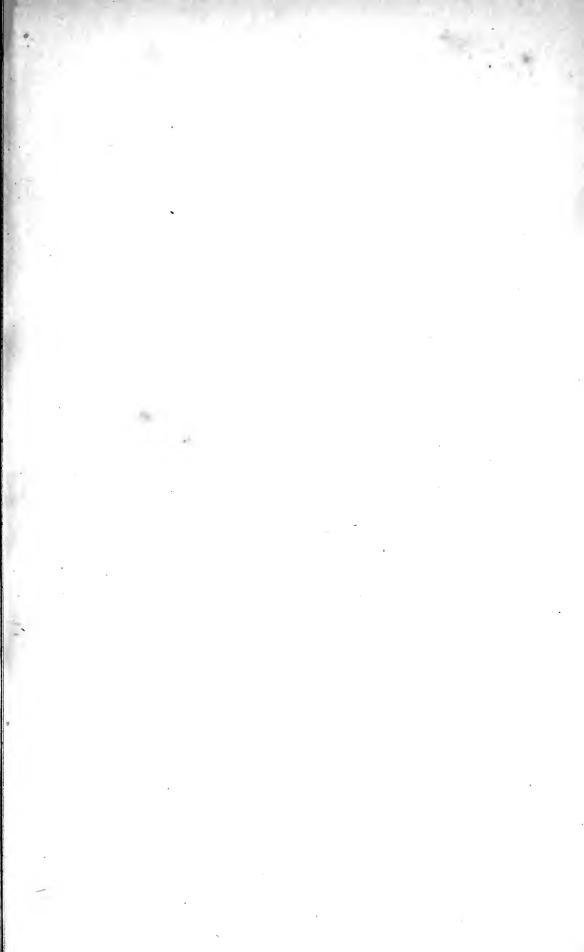

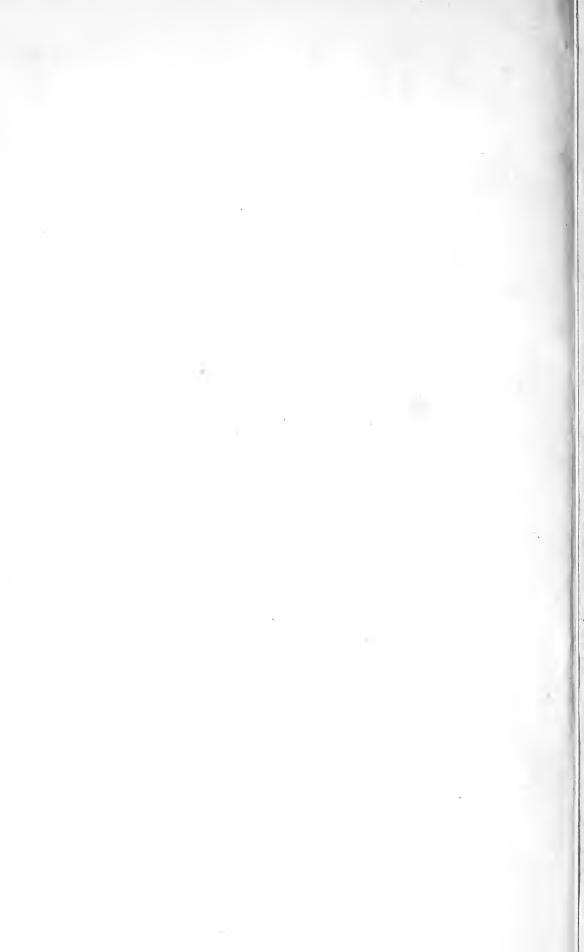

Meyer, C.

PD

Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden

1350° .M4

OF MEDIATIVAL STUDIES

1.5 QUEEN'S PARK

TORONTO 5, CANADA

